## **Assalide**

Julius Wolff

3498 .7 .313

> 3498 3/3Elizabeth Foundation,



LIBRARY

OF THE

College of Dem Zersen.





## UNIVER - ARY,

### APK \$ 1897

Ju der PRINCETON, N. H:

### Grote'schen Sammlung

pon

### Werken zeitgenössischer Schriftsteller

### erschienen von Inlins Wolff:

Eill Eulenspiegel redibibus. Ein Schelmenlied, Mit Junftrationen. 23. Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Der Kattenfanger bon hameln. Eine Aventiure. Mit Buftrationen von p. Grot Johann. 63. Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 pf.

Schauspiele. (Kambefes. — Die Junggefellenfteuer.) Zweite Auflage. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Der wilbe Aager. Eine Waidmannsmar. 76. Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 of.

Tannhäufer. Ein Minnefang. Mit Portratradirung nach einer Handgeichnung von Eudwig Knaus. Zwei Bande. 34 Caufend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.

Singuf. Rattenfangerlieder. 15. Caufend. br. 4 m., geb. 4 m. 80 Pf.

Der Sulfmeister. Gine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. 30. Causend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Der Kaufigraf. Eine Geschichte aus dem Harzgau. 37. Taufend. br. 6 M. 50 Of., geb. 7 M.

Turici. Eine Romanze. 44. Taufend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Dag Recht ber Bageftolze. Gine Beirathsgeschichte aus dem Medarthal. 27. Caufend. br. 6 M. 50 Pf., geb. 7 M.

Die Pappenheimer. Ein Reiterlied. 21. Caufend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Renata. Eine Dichtung. 24. Taufend br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Der flegende Hollander. Eine Seemannssage. 22. Causend. br. 4 M. 60 Pf., geb. 5 M.

Das schwarze Weib. Roman aus dem Bauernkriege. 18. Causend. br. 6 M. 60 Of., geb. 7 M.

Auf bem Felbe. Aebst einem Anhang: Im neuen Reich. Dritte vermehrte Austage, geb. 2 M. 50 Of.

->+

Mfalibe. Dichtung aus ber Zeit der provençalischen Croubadours. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M

## Grote'sche Sammlung

pon

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Meunundfünfzigfter Band.

Juliug Wolff, Affalide.

# Assalide.

### Dichtung

aus der Beit der provençalischen Troubadours

pon

Julius Wolff.

Dreizehntes Caufend.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1896.



talle Rechte vorbehalten,

Drud von Sifcher & Wittig in Ceipzig

Affalide.

BEST NO. 313

103754

Charlottenburg, 1896.

#### T.

### In den Alvinen.



m fonnigen Guben, in ber Provence, Die zwischen ber Rhone breitfilbernem Bande Und ber milbreifenden, bofen Durance

Bis zu bes blauen Meeres Stranbe Lodend ftredt ihre blühenden Muen Unter ben Rugen ber schönften Frauen, Leben und weben noch weit und breit Taufend Erinnrungen alter Beit. Steine reben vernehmlich und laut. Riefenwerte, von Romern erbaut, Tempel und Bruden und Saulengang, Die nicht Gothe, nicht Maure bezwang. Sochaeschwungene Bogen melden Die Triumphe cafarifder Belben, Mus Arenen und Cartophagen Hallt es und haucht es zu unferen Tagen Bon bem Ergöten bei Spielen und Brod Und dem Reichthum in Leben und Tod. Dann an Stelle ber ftolgen Legion Sette fich fest ber feubale Baron, Sperrte bie Strage, beifchte ben Boll, Juline Bolff, Affalibe. 1

Und ein luftiges Treiben erfcholl, Söfisch und herrlich, voll blendender Bracht, Wie aus verzaubertem Schlaf ermacht. Wiffende Zeugen geben es fund, Schriften, Legenden und Liebermund, Trutiger Schlöffer gewaltige Refte, Früher ber Schauplat glänzender Feste, Rühmen als lette, verfallende Spur Die gefeierte Cour d'Umour, Bo por bem lächelnben, ichonen Senat Balt als erftes Gefet im Staat Bur Entscheidung verwidelter Fragen: Liebe foll nichts ber Liebe verfagen. Floß das Leben doch hin wie ein Traum, Die aus bem Becher ber fprubelnbe Schaum, Boll von üppiger, jubelnder Rraft, Soher Begeiftrung und Leibenschaft. Frohfinn waltet' und Wagemuth, Bergensfreiheit und Cehnfuchtsgluth, Männerfühnheit und Frauenhuld. Trautester Gunbe bindenbe Schuld. Denn unter allen Binnen und Dachern, Sinter ben Riegeln, in ben Gemächern, Bei ben Turnieren mit Krangen und Preisen, Abenteuern auf Fahrten und Reisen Berrichte mit unumschränfter Gewalt Allftund die Minne in jeder Geftalt, Werbend und hoffend, treu und verschwiegen Dber mit rafchen, berüdenben Giegen, Und aus bem Duft von Jasminen und Rofen Weht noch heut ein Aluftern und Rosen

Mit verführerisch schmeichelndem Ton Bon ber Liebe füßeftem Lohn. Doch wie die Luft und der ftreichende Wind Überall eindringt ftart ober lind, Also erfüllte, burchwob und umklang Saitenspiel Alles und heller Gefang. War es beim Schmaus im prunfenden Saal, Bo bie Borer oft hundert an Bahl, Bar's im Gemach, wo Gine nur laufchte, Bas von ben Saiten zu Bergen ihr raufchte. Dort mar ber Sanger, ber Sanger mar bie, Rehlen burft' er nirgend und nie, Mußte mit feiner frohlichen Runft Singen und fagen für Golb ober Bunft. Auf allen Burgen wieder und wieder Tonten von Troubabouren die Lieder. Schallten gur Rüge, fcurten gum Streit, Jauchsten von Liebesseliakeit. Bab es auf Erben je Boefie, Die allem Denfen Worte verlieh. Die alles Leben burchwuchs und umrantte, Der Minne biente, ber Minne banfte. Bar's in ber Provence ein Jahrhundert lang, Bo fie der Liebe Gluthen entsprang.

Just in der Mitte von Orgon Un der Durance und Tarascon, Das in der Rhone Fluth sich spiegelt, Liegt Saint-Remp, ein kleiner Ort, Dem besser als geschriebnes Wort Sein graues Alterthum besiegelt

Der Römerbauten berrlich Baar. Das hier, die Beit zu überbruden, Brangt icon an die zweitausend Sahr Auf eines Sugels breitem Ruden. Ein hochgethurmtes Grabbentmal Mit Schlanken Gaulen, Schönen Friefen, Beit fichtbar in ber Conne Strabl. Steht, als ber Julier Gruft gepriefen. Dreiftodig, funftvoll ausgeprägt, Auf ichwer gefugten Biered's Grunde. Das Portifus und Tempelrunde Mitfammt zwei Steingestalten trägt. Daneben raat ein Siegesbogen In großer, ftummberedter Bracht. Allfeitig von Gebild umzogen Mit Rriegsgefangnen aus ber Schlacht. Der Blid nordwärts burch biefes Thor Ruht auf der Landschaft ebnem Bette, . Ben Guben boch fteigt nah empor, Schon ber Alpinen breite Rette.

Un einem warmen Frühlingstag, Gefühlt von sanst bewegten Lüften, Durchtönt von Nachtigallenschlag, Gesättigt von des Thymians Düsten, Sielt eine stolze Cavalcade Bei jenen alten Bauten Rast, Weil hier sich trennten ihre Psade Nach eines Jagdritts Hat und Haft. Es waren eble Herrn und Damen, Im Sattel heimisch, fest zu Roß,

Die fröhlich von ber Beize famen Mit ftattlichen Gefolges Troß Bon Falkonieren, Baidgefellen Und Jägerburschen, die gum Theil Die Falten trugen und bie ichnellen Spurhunde foppelten am Geil. Die Beute maren Schmane, Reiher Und ein Flamingo, ben fein Flug Bon einem ber großmächt'gen Beiber In ber Camarque herverschlug. Die ritterlichen Jagogenoffen, Berbindlich um die Frau'n bemüht, Und biefe huldvoll, reizumfloffen, Bon freier Lebensluft burchglüht, Die schmuden, jungen Sagersleute Bon frifder Rraft und rechtem Schid, Die schönen Pferbe, felbft bie Mente Mit rothen Bungen, flugem Blid, -Gin feffelnb Schauspiel mar's, entfaltet Auf grunem Rasenteppich bier. Beweglich wechselnb, vielgestaltet Und farbenreich an Tracht und Zier. Man mar, fernab von allen Corgen, Einander zu erfreu'n bedacht, Denn bagu hatte man am Morgen Sich von zwei Schlöffern aufgemacht. Un fteilem Sange ftand bas eine. Schloß Romanil, hell schimmernd ba, Bon bes Gebirges Felsgesteine Soch Schloß les Baug herniederfah. Bu jebem mar es noch zu reiten

Wohl über eine Stunde lang, Drum galt's, den Abschied einzuleiten, Eh man sich in die Bügel schwang. Doch das ging nicht so schnell von Statten Beim Händedrücken, warm und weich; Was Manche sich zu sagen hatten, Schien wichtig und geheim zugleich. Geflüstert ward, was unumgänglich Man sich vertrauen mußt', und dann, Dann sprach man laut und unverfänglich, Was hören durfte Jedermann.

"Glaubt nicht, Gafton, daß ich's vergesse!" Ihr schickt mir boch bes Sängers Lied?"

"Darauf verlaßt Cuch, Vicomteffe! Bas ich verspreche, bas geschieht."

"Die Feder trag' ich Guch zu Ehren Bom Reiher, den Gu'r Falk erjagt."

"Graf Aimeric, wollt mich belehren, Bievielen Frau'n Ihr das gesagt!"

"Ich fomme bald, Eftephanette!"

"D, Better Roftan, lagt Euch Zeit!"

"Wenn Ihr befehlt, Fürftin Bauffette,

Bin ich zum Bugen ftets bereit."

"Chlagt ein, Robert! bann Ruh und Friede!"

"Lagt's, Lianor, Guch wohl ergehn!"

"D nichts von banken, Affalibe!"

"Ramband, abe! auf Wiebersehn!" So klang's mit Schütteln, Neigen, Nicken Im bunten Durcheinanderschwirrn, Mit hellem Lachen, heißen Blicken, Als wollt' es nimmer sich entwirrn. Dann boten mit ben letten Grußen Die Cavaliere hand und Anic Zum Aufschwung zarten Frauenfußen, Und man ritt ab von Saint-Remy.

Die beiben steinernen Gestalten Hoch oben auf bem Römergrab In ihrer Toga strengen Falten, Sie blidten starr und stumm herab. Und nun umgab das tiefste Schweigen Der ernsten Monumente Stand, Die Bölfer und Geschlechter steigen Und sinken sahn im Gallierland.

Die nach Schloß Romanil fich mandten, Roch Winf und Rughand rudwarts fandten, Enttrabten nun auf ebnem Weg Staubwirbelnd über Stod und Steg, Daß, wer vom Troß zu Fuße mar, Richt folgen fonnte ber Reiterschaar. Die andere Gesellschaft ritt Gin Thal hinauf in fanftem Schritt Ansteigend, wie ber Bag fich bog Und ichlängelnd burchs Gebirge jog Bu bem berühmten Fürftenfige Les Baur auf ber Alpinen Spite. Dahin entführt, ihr Rog auch lenfte, Beil gern ber Ginlabung Behör, Der freundlich bringenben, fie schenfte, Frau Affalide von Mercoeur. In Romanil war lang zu Gafte Sie bei Phanette von Gantelme,

Doch rief fie nun zu Ruh und Rafte Bon anderm Thor ber offne helm. Bis Saint-Remn gab man Geleite Der iconen Bergensfiegerin, Bon hier aus jog fie an ber Seite Kürst Barrals von les Baug bahin. Sie mar nicht ber Brovence entsproffen. Vielmehr gebürtig aus Burgund Und hatte willenlos geschlossen Den liebeleeren Chebund, Denn fast bejahrt ichon mar zu nennen Ihr Gatte, Guirand von Mercoeur. Der in ben füblichen Cevennen Anfässia mar als Grandfeigneur. Zuwider mar ihm höfisch Leben. Er liebte Runft nicht und Gefang, Streit mar ihm Luft und all fein Streben Bejaid, Gelag und Baffenklang. Er ließ im dufteren Caftelle Die gern Gefell'ge viel allein. Da reifte fie, an andrer Stelle Doch ihres Lebens froh ju fein. In der Provence, da war, erhaben Db allem Leid, ihr Muth ermacht. Da glangten ihres Beiftes Baben, Da wies fich ihrer Schönheit Macht. Denn wer fie fah noch jung an Sahren, Der neigte fich ber eblen Frau Mit diefen prächtig blonben Saaren Und biefen Augen, veilchenblau. Boll Anmuth war ihr ganges Wefen.

Bewegung, Rebe, Buchs und Salt, Und ihre Rleidung, auserlesen, Sob noch die herrliche Geftalt. Fürst Barral fannte bes Genauen Ihr nicht beneibenswerth Geschick, Und unter feinen ichwarzen Brauen Ruht' oft auf ihr fein tiefer Blid. Doch nicht im Ernft und nicht jum Scherzen Warb er um ihren Liebestraum, In feinem wetterfesten Bergen War nicht für ein Getändel Raum. Ein Gönner zwar ben Troubadouren Und ihren heitern Rünften hold. Folgt' er boch ftetig anbern Spuren Und biente nicht für Minnefold. Entstammt uraltem Berrngeschlechte, Schritt ftolg er durch bas Leben hin Und hielt auf feine Sobeiterechte Mit einem unbeugfamen Ginn. Bon feines Willens Macht im Lande Durchlief bas Sprichwort icon bie Welt: Dies ober jenes tommt zu Stanbe, "Wenn's Gott und bem herrn von Baur gefällt." Arabifch Biffen, Sternenkunde Und Bogelflug, bem hing er nach, Berbrachte bamit manche Stunde Tiefernft im hohen Thurmgemach.

Barral und Affalibe, mitten In freundlichen Gespräches Lauf, Das nie verlegen stockte, ritten

Langfam ben ichmalen Weg bergauf, Der fich um graue Felfengipfel Wie ein um fie geschlungnes Band Im Schatten breiter Binienwipfel Und immergrüner Gichen mand. Der Bohlgeruch, ber fie umwob, Bon Rräutern fich und Stauben hob, War ftarf und fuß und tam geweht, Als war' ber Berg ein Blumenbeet. Wie schon auch mar ringsum die Schau Sier unter biefes Simmels Blan! Der Judasbäume helle Bracht In ihrer Kronen Burpurtracht, Die Beindornfträucher, übervoll, Daß Blüthe neben Blüthe quoll, Solunder, Ginfter und Jasmin, Thymian, Lavendel, Rosmarin Un ben Gehängen, in ben Gründen, Sie wollten alle gern verfünden Ihr fröhlich Dafein im Revier Durch Duft und Farben Mensch und Thier. Der Blumen offne Sonigschalter Umschwärmten Bienen, bunte Kalter Mit ihrer Mügel Schmelz und Schiller, Citaben geigten ihre Triller, Im Didicht foligen Rachtigallen, Und aus dem Thale ließ erfchallen Der icheue Rufuf feinen Ruf. Dies Alles und mas fonft erschuf Noch die Provence an Glanz und Leben In ihrem warmen Frühlingsweben,

Den Reitern ging es wonnig ein Bon Berg und Salbe, Strauch und Stein. Und als fie hoch und höher kamen, Cahn fie mit freiem Blid im Rahmen Der aufgebauten Felfenwände Burud aufs blühenbe Belanbe Mit Reben, Weigen, Maulbeerbaumen, Dliven, faben wie in Träumen Behöfte, Dörfer, Schlöffer liegen Und Städte fich an kluffe fchmiegen, Bier Cavaillon, bort Tarascon, Chateaurenard und Avignon, Und fern am Horizonte ragend. Roch Schnee auf feinem Saupte tragend, Den hohen, mächtigen Contour Des fagenreichen Mont Bentour. Frau Affalidens Augen fogen Das heitre Bilb mit Freuden ein, Das ihr in einem weiten Bogen Bu Kugen lag im Connenfchein.

Baarweis war auch ber Andern Reiten, Die Fürstin durste ritterlich Graf Rambaud von Orange geleiten, Der nicht von ihrer Seite wich. Rostan von Tarascon beschützte Loba Freisrau von Pennautier, Und seine Keckheit unterstützte Sie lachend, denn sie war von je Spottsustig und vergnügungsfüchtig, Boll Geist und loser Schelmerei,

In übermüth'aen Launen tüchtia Und babei Wittme, flott und frei. Groß von Geftalt, von ichlanter Fulle Der jugenblichen Glieber Bau. War in bes Jagbfleibs fnapper Sulle Gie eine finnbethorenbe Frau. Bilbert, bes Gurften Bruder, führte Fräulein Aubiart von Malamort, Und Bons von Merindol gebührte Clemence von Rognac's laufchend Dhr. Man plauberte gewandt, gebachte Der Freunde von Schlof Romanil, Indem man feine Gloffen machte Bum mobibemerkten Augenfpiel Von Zweien, Die fich lanaft im Rlaren, Innig vereint im Mein und Dein Und immer noch ber Meinung waren, Gie mußten's beibe gang allein. Und daß man, einmal auf ber Fährte, Der lieben Nächsten Schwächen fah Und fein bespöttelte, gemährte Doch auch Vergnügen bie und ba. Man fprach auch von ber Beize heute, Sprach von ber Falten Flug und Fang, Jedweber rühmte feine Beute, Jedwedes Bogels Lob erflang. Denn wie ben Männern ihre Roffe, Co mar ben Frau'n ihr Falfe lieb, Der als ihr Gunftling und Benoffe Beftanbig ihnen nahe blieb. Sie stidten Rappen ihm von Seibe,

Sie pflegten ihn mit Acht und Dub, Um Saubenquaft trug er Geschmeibe. Trug Gilberichellen am Gefdub. So tam es, baß fich traulich fnüpfte Um Kalf und Krau ber Freundschaft Band Und kofend ihrem Mund entschlüpfte Manch gärtlich Wort, bas er verftanb. Des Falten Muth und fein Berhalten Im Kampf bas Berg ber Frau gewann, Der Frauen fanft und lieblich Walten Bog wiederum ben Falfen an. Auf feiner Berrin Ruf und Loden Ram er von Weitem bergefauft, Bahlt' ihren Sandschuh, drauf zu hoden, Biel lieber als bes Falfners Fauft. Wenn er jedoch mit hellem Schreie Sich pfeilschnell in die Lufte schwang, Bon ihr geworfen, und ber Freie Soch in den lichten Ather brana. Wie freute fie fich bann, wie jagte Schnell nach fie feinem Flug zum Gieg, Aufblidend zu ihm, mas er magte, Die feinen Feind er überftieg. Ja, Falfenaugen, Frauenaugen, Eu'r Blid ift munderbar beschwingt. Ihr mögt wohl beibe bazu taugen, Daß ihr in Söh'n und Tiefen bringt!

Jest auf bem Rückweg von bem Jagen Ließ man von jungen Waidgeselln Berkappt die Falken heimwärts tragen

Auf umgehängten Ringgeftelln. Rur eine von ben eblen Frauen Trug ihren Falfen felbft gu Pferd, Sie mocht' ihn Niemand anvertrauen, Denn er mar ihr besonders werth. Sie hatt' ihn, als bie Zinken klangen Nach fpeerebrechenbem Buneiß Bon Richard Löwenherz empfangen Mls ihrer Schönheit Ehrenpreis. Denn einen Kalten zu verschenken Ram beim Turnier bem Sieger gu, Der schönften Frau gum Ungebenfen; So that ber Graf von Poitou. Schon mar ber Falfe, fein Gefieber Graublond, die Augen hell und flar, Der Schnabel ftart und ichlant bie Glieder Mit langem, fpigem Flügelpaar. Biel schöner boch als Alphanette, Der Bogel aus bem Berberland, Bar, die ihn trug, Fürftin Bauffette In ihrem grünen Jagdgemand. Um Stirn und Schläfen mar gebogen Bon buntlem Saar ein baufchig Rund, Bon Anmuth ihr Geficht umflogen, Und Liebreis fcmebt' um ihren Dlund. Bas Schmud und Glanz verleiht bem Leben, Das Berg beglüdt, erfreut ben Ginn, Das war Bauffette von Baug gegeben, Der provençalischen Königin. Sie nütt' es redlich, Beil und Segen Befcherte sie mit Wort und That

Und hatt' in ihrem Geift, bem regen, Für alle Nöthe Silf' und Rath. Un ihren Sof boch im Palaste, Bertheilend ihres Lächelns Gunst, Lud sie das Ritterthum zu Gaste, Die Schönheit und die Sangeskunst.

Mls bes Gebirges Ramm erftiegen Die Jagdgefellichaft und beim Biegen Des Wegs ein Welfenthor gulett Durchritten hatte, daß fie jest Much nach ber andern Seite fah. Lag schier ein Wunder por ihr da. Als wie aus einem Block gehauen War eine Felfenftadt zu ichauen, Die grau in grau beinah verschwand Soch an bes Berges fteiler Band. Denn Säufer waren und Rapellen Mit biden Banben, breiten Schwellen, Gemächern, Rüch' und Rämmerlein Bebohrt, gemeißelt ins Beftein. Gruftartig, heimlich und gebrückt, Jeboch mit mancher Bier geschmüdt, Co bot es feltfam, fonderbar Dem überraschten Blid fich bar. Mls hatt' ein weltentflohn Beichlecht Die lette Wohnung hier gurecht Sich für die Ewigkeit gemacht In ernfter, einfam ftiller Bracht. Und bennoch lebte frisch und froh Bier in ber Felfenftadt les Baur

Gin luftig Bolflein, gut bewahrt, Betreu um feinen Berrn geschart. Und über ihr auf Bergesrücken Mit Thurmen, Binnen, Thoren, Bruden, In Fels gewölbt fein Sauptgefchoß, Stand bas gewalt'ge Fürstenschloß. Die's jett zum erften Mal erschaute, Frau Affalide hielt und traute Raum ihren Augen vor bem Bilb. Co marchenhaft, fo zauberwild, Das Schloß, die fteingewachine Stadt, Die nirgend ihres Gleichen hat, Und brüben in bes Thales Bucht Berklüftet eine buftre Schlucht, Bon ichroffen Welfen bicht umbranat. Mit bornigem Geftrupp behangt In muftem, schauerlichem Bund, Als gähnte bort ber Hölle Schlund. Und welche Klippen und Geftalten Mit fpigen Baden, tiefen Spalten, Thierfopf und Menschenangesicht In finftern Schatten, grellem Licht, Die ftarr und fteinern niederglotten Und reglos Wind und Wetter tropten! Doch wenn bas Auge weiter schweifte. Rundum das offne Land burchstreifte, Welch andrer Anblid bot fich ihm! Dort jener Thurm mar . Saint: Trophime In Arles, bes alten Galliens Rom. Dort flimmerte ber Rhonestrom, Sier in der blüthenreichen Flur

Lag die Abtei von Montmajour, Dort blinkte wie ein klarer See Der große Sumpf von Bacarés Und fern gleich einem Silberkranz Des offnen Meeres Spiegelglanz.

Run senkte sich ber Weg hernieber Bon bes Gebirges Felsenjoch, Doch balbe hob er sich schon wieber, Und kaum ein Biertelstünden noch, Dann ritt und schritt der Jug gelassen Durch die Alpinenstadt und sand Dort die Bevölfrung auf den Gassen, Die sich in Chrsurcht neigend stand. Noch mehr bergauf, dann sahn die Paare Sich auf dem ragenden Plateau, Begrüßt von schmetternder Fansare, Und ritten ein in Schloß les Baug.

### II.

### Im Schloft les Baux.



ochherrlich prangt im Schloß der Saal Mit feiner braunen Balkendecke, Gen Süd vor heißem Sonnenstrahl

Befdutt in feiner gangen Strede Durch buntgewirfte Schleier, bicht Un allen Fenftern zugezogen, Dag röthlich nur ein fanftes Licht Berein bringt burch die runden Bogen. Die breiten Banbe find verhüllt Bon Teppichen, fostbaren Spenden, Mit Stidereien ausgefüllt Aus Selbenfagen und Legenden. Rings Gifenflammern, angebracht, Daß fie als Leuchter Rergen hielten, Wenn in ber langen Winternacht Die Beifter bier und Bergen fpielten. Ein Fliefenmufter, thongebrannt, Ift auf bes Saales Grund geschaffen, Die Kenfterpfeiler find umfpannt Dit Sirschgeweihen und Gewaffen. Ein hober, mächtiger Ramin

Erhebt fich in ber Täflung Mitte, Faltstühle reihen fich um ihn Bum Blaubern nach beliebter Gitte. Und bas gefronte Bappen fteht Un feines Rauchfangs höchfter Stelle, In rothem Felde ber Komet Mit fechzehn Strahlen, filberhelle. Man fagte, bag ber Stern es mar Bon Bethlebem, von bem wir lefen, Und bag ber Magier Balthafar Bom Saus les Baur ber Ahn gemefen. Der Bahlfpruch hieß von Alters her, Allgeit erprobt in Sturm und Wettern: Aufs G'rathemohl und Ungefähr! Dort am Ramin in goldnen Lettern War's zu lefen hell und flar: "Au hasard, Balthazar!"

Die Tasel steht im Saal gebeckt, So glänzend reich an Schmuck und Zierde, Daß nur ihr Anblick schon erweckt Nach ihren Freuden die Begierde.
Da blist und sunkelt der Tresor Mit Goldgeblink und Silbergleißen, Da bustet, farbenbunt, ein Flor Bon frisch gepflückten Blumensträußen.
Die Diener warten stumm, geschehn, Bereit ist Alles zum Empfange, Berbeckt auf dem Kredenztisch stehn Die Platten schon zum ersten Gange. Nun tritt der Seneschall, ein Greis,

Doch nicht gebeugt von Alters Burbe. Berr Balaffol, berein und weiß Bu mahren feines Amtes Burbe. Ihm folgen Bagen alfogleich, Die ichwere Gilberfannen tragen Und Beden, bagu fein und weich Much Tüchlein um ben Arm geschlagen, Daß harrend fie am Tifch entlang Mit bem Lavendelwaffer fteben, Die Tafelnden nach jedem Gang Damit jum Bafchen zu verfeben. Geschritten fommen Sand in Sand Die Gafte nun in Reih und Gliebe Und treten an bes Tifches Rand. Fürst Barral neben Uffalibe. Der Ravellan fpricht bas Gebet. Dann fett man fich, und nach bem Jagen Rann, wie fich Jeber eingesteht, Man wohl ein ledres Mahl vertragen. Nicht mehr im Sagdfleid ift man jett, Bielmehr in Sammet und in Seibe. Mit feinem Grauwert leicht befett. Bur gegenseit'gen Augenweibe. Runftreich bestidt find gang und gar Der Frau'n bellfarbige Gewänder, Und frisch gefräuselt ift bas Saar, Auch Blumen brin und bunte Bander. Und so beginnt man benn in Ruh Bu tafeln im vertrauten Ringe, Man nicht und lacht und trinkt fich gu Und ift von Bergen auter Dinge.

Bur Nachbarin gewendet fpricht Rett Fürst Barral: "Täuscht' ich mich nicht, Frau Affalide, fab ich heute Ein Zeichen ichon von Bogelflug, Das ich nach meinem Ginne beute, Denn wichtig icheint es mir genug. Auf Eures Genfters Bruftung faß, Raum bag im Schlog 3hr eingetroffen, Ein Bogel fcon, ber fich vermaß Sineinzuschauen fed und offen. Es mar ein muntrer Wiedehopf, Er wippt' und winkte mit bem Schopf Sup hup! und spreizte Schweif und Schwingen, Als hatt' er Botschaft Guch zu bringen." Doch Affalide fpricht mit Lächeln Und ichüttelt ihren blonden Ropf: "Was fann mit feines Schopfes Fächeln Mir melben mohl ein Wiedehopf?!" "Dentt von ber Bogel Flug und Stimme Richt zu gering!" erwiedert ichnell Der Fürft. "Das Gute wie bas Schlimme Berfünden fie, ihr Blid ift hell, Sie konnen Rünftiges auch feben Und geben's oft uns zu verftehen. Ein tief geheimnigvolles Weben Umschwirrt uns überall, gebt Acht! Ihr werdet hier etwas erleben, Dran Eure Geele nicht gebacht." Doch Affalibe fann nur lachen. "Recht fo!" mifcht nun Bauffette fich ein, "Lagt Euch nicht bang und irre machen

Bom Fürsten, ber bie Bögelein Belaufcht, wenn fie bie Luft burchftreichen: Bier wird fein Unbeil Guch erreichen. Bas auch geschehen mag und fommen, Euch fei es nur zu Freud und ? commen!" "Das munich' auch ich; in nächster Nacht Werd' ich bas Horoftop Euch ftellen," Berfett ber Fürst, "und ift's vollbracht, Wird fich die Bufunft Guch erhellen. Drum barf ich bitten, eble Frau, Nennt Tag und Stunde mir genau, Wann Ihr geboren in Burgund. 3ch geb' Euch Sternenweisheit fund. Saat alfo, - fchreib' es auf, Tampon! -Bo ift Tampon?" - Der Fürst Barral Umschaut bes Saales weiten Fond, Blidt fragend bann jum Geneschall, Um beffen Mund ein Lächeln fpielt. Da gudt Berr Balaffol und ichielt, Indem er fich in Schweigen hullet, Nach einem Teppich hin, ber bort Die breite Bogenöffnung füllet Bu einem Nebenraum; fofort Theilt fich bes Borhangs fchwere Falte. Und ichmungelnd durch die ichmale Spalte Budt wie ber Mond aus Bolfenflor Des Narren runder Ropf hervor, Daß Alles aus in Lachen bricht Bor bem unglaublichen Geficht. Bevor man feine Lift errath, Tampon mit lauter Stimme fraht:

"Hier bin ich, Herr! Du riefst nach mir, Daß mir die Ohren bavon klangen, Doch jetzt nicht bienen kann ich Dir, Hab' einen Bogel eingesangen, Derweil ihr beiztet, eigenhändig, Den halt' ich, daß er nicht entwischt, Und ungerupft nun und lebendig Wird er zum Mahl euch aufgetischt. Doch erst an eurer Tafelrunde Lauscht, wie sein rother Schnabel spricht!" Damit, den Finger auf dem Munde, Berschwindet flugs das Narrngesicht, Und horch! zu holdem Saitenklang Tönt hinterm Borhang jest Gesang.

Auf grauem Felsen ragt ein Schloß, Umweht von allen Winden, Dahin den Weg zu Fuß, zu Roß Weiß Alt und Jung zu finden. Wer wandermüde klopft ans Thor, Wird gastlich aufgenommen, Ihm schallt des Thürmers Horn ins Ohr, Ein Trunk heißt ihn willkommen.

Dort in ben Hallen, hoch und weit, Giebt's Herrliches zu schauen, Da glänzt ber Ritter Tapferkeit, Entzückt ber Reiz ber Frauen.
Mit Waffengängen um ben Kranz, Bon schöner Hand gewunden,
Mit Minnedienst und Spiel und Tanz Bergehn im Flug die Stunden.

Des Schloßheren Name, ruhmgekrönt, Der Herrin Hulb und Gnabe Im Land von allen Lippen tönt Bis zu bes Meers Gestade.
Sie beibe grüßet mein Gesang In Ehren und in Treuen,
Sie mögen sich ihr Leben lang Des höchsten Glücks erfreuen!

Voll füßen Wohllauts mar erklungen Der Stimme männlich ftarker Ton. Und als ber Sanger ausgefungen. Ward Beifall ihm zu Dank und Lohn. Nur Affalide fah in Schweigen Roch laufchend vor fich bin und fann, Als ob fie bei bes Sauptes Reigen Aufdämmernde Gebanken fpann. Mus bem Befang fam's ihr entgegen Wie ferner Widerhall, boch fand Auf ber Erinnrung fraufen Wegen Sie feiner Sahrte leitend Band. Die andern Gafte blidten fragend Und mancherlei Vermuthung wagend Einander an, boch Niemand rieth, Mus meffen Mund erflang bas Lieb. Fürst Barral, vom Gefang erbaut, Rief ungeduldig endlich laut: "Tampon, verwegner Bogelfänger, Bervor mit ihm! mer ift ber Ganger?" Schnell theilten fich die Sälften beibe Des Borhangs auch, boch jum Befcheibe Sah wieder nur - o Spott und Graus! Des Narren bider Ropf heraus. Er grinft' und blingelte verschmitt: "Ich glaub's, daß ihr die Ohren fpitt, Doch mußt ihr euch bagu bequemen, Noch eure Neugier zu bezähmen. Der Bogel foll noch einmal fingen, Dann mag er hin zu euch fich fcwingen, Damit ihr füttert ihn und trankt Und wieder frei lagt unbeschränft." Man fügte lachend fich barein, Bon Narrenwit gefoppt zu fein, Und ließ fich gern ben Gpaß gefallen, Beil fichtlich das Geheimnig Allen Doch Spannung in die Seele flößte, Bis fich von felbft das Rathfel löfte. Mls wieder Stille marb im Saal. Bernahm man wie bas erfte Mal Ein Borfpiel, bas bie Borer bannte, Und wieder fang ber Unbefannte.

> Die Welt ist schön gestaltet, Boll Bunder weit und breit, Die lodend sie entsaltet In Pracht und Herrlichkeit. Wohin wir aber schauen, Ist doch von Allem, was besteht, Was blüht auf Erden und vergeht, Das Schönste schöne Frauen.

Vor ihrem holden Bilde Sehnsucht in uns erwacht,

Und unfre Buth und Wilbe Zähmt ihrer Sitte Macht. Sie spornen uns zu Thaten, Daß wir auf Ruhm und Shre sehn, Bon ihrem Fühlen und Berstehn Sind bestens wir berathen.

Von Frauen wird im Leben Uns alle Lust beschert, Es hätte ohn' ihr Weben Nicht eines Handschuhs Werth. Ihr Reich ist ohne Schranken, Und ihres Lächelns Allgewalt Ist unsre Hoffnung, unser Halt In Wünschen und Gedanken.

Aus ihren Augen blinket Die Seligkeit uns an, Mit ihrem Gruße winket Ein Engel uns heran. Noch in des Todes Grauen Will sprechen ich in Demuthsinn: D Herr, nimm meine Seele hin, Mein Herz gehört den Frauen!

"Die Frauen banken!" rief Baussette Zum Borhang burch ber Stimmen Schwall, Clemence von Rognac sprach: "Ich wette, Es ist Naimond von Miraval!" "Nein, der ist's nicht!" rief Loba heftig, "Guillem von Cabestaing könnt' es sein." Rostan von Tarascon trat kräftig Für Rambaud von Baqueiras ein. Jeht aber wußt' es Ussalibe, Derweilen man sich stritt und frug, Barum ihr schon beim ersten Liebe Das Herz in froher Uhnung schlug. Us voll Erwartung Alle schweigend Run nach dem Borhang sahn empor, Trat daraus, höslich sich verneigend, Mit Jubelruf begrüßt, hervor Der ritterliche Troubadour Bernard von Bentadour.

Fürft Barral ging ihm fchnell entgegen, Empfing ihn warm als werthen Baft, Die Fürftin fprach: "Auf welchen Wegen Ihr immer feib, bier haltet Raft! Daß wir fo lang Guch mußten miffen, Mir und bem Fürsten that es leib, Sonft famt Ihr öfter, mußt boch wiffen, Daß hier Ihr wie zu Saufe feib." Gie hatten Alle fich erhoben, Im Muge heller Freude Strahl, Mls er die Runde jest von oben Bis unten machte burch ben Caal. Und jebe Sand am Tische legte Sich freundlich in bes Sangers Sand, Der frei und zwanglos fich bewegte Mls Mann von ebenbürt'gem Ctanb. Bu ihrem Blat gelangend reichte Er fie auch Affaliden bar,

Die ihm mit feiner Miene zeigte. Db er auch ihr willkommen mar. Gie muft' ihm nicht ein Wort zu fagen. Sie blidt' ihn ftill verwundert an, Als ob fie fich aus fernen Tagen Raum feines Angefichts entfann. Tampon boch glänzte vor Bergnügen, Daß ihm die Überraschung gut Belungen mar, aus feinen Bugen Sprach bes Berdienftes ftolger Muth. Bleich als ob er herbeigezwungen Den eblen Sanger auf bas Schloft. Als hatt' er felbft fo fcbon gefungen, Dak ihm bes Beifalls Spenbe flok. Loba enthielt sich nicht, zu fragen. Bas Bernard nach les Baux geführt, Db ihn ber Zufall herverschlagen. Db anberm Schritt er nachgespürt. "Rein Zufall mar' es, wenn ich ahnte, Bier Guren Spuren nachzugebn," Erwiedert' er, "fo aber bahnte Das Glud ben Weg mir, Guch ju febn." Sie lachte, fo galanter Worte Bon je gewöhnt: "Wer meiner Spur Nachaehen will, flopf' an die Pforte Des Schloffes Cabaret, Segnour!" "Ein Mittel mar's, Guch zu verfehlen, Stets feid von Gurem Schlog Ihr weit." "Soll ich etwa bie Tage ftehlen Dem lieben Gott in Ginfamfeit?" "Ihr raubt bem Ginen, schenkt bem Unbern, Worauf ein Jeber hofft und harrt In Gurem immerfrohen Wandern, Den Lichtglanz Curer Gegenwart."

"Ich lernt' es von den Troubadouren. Bon Burg zu Burg umbergugiehn, In andern Garten, andern Fluren Die Blumen pflüdend, Die bort blühn." "Lak ihrem nie bezwungnen Munde Das lette Wort!" fiel lachend ein Graf Rambaud von Drange, "gieb Runde Und jest von Deinen Streiferei'n Und fag' uns, wem Du von Genoffen Begegnet bift." Er batte ichon. Celbit Troubadour, ins Berg geschloffen Den Limoufiner Götterfohn, Der an ber Tafel Plat genommen, Run Red' und Antwort mußte ftehn. Woher er und wohin gefommen Und wen er da und bort gefehn.

Bernard von Bentadour, im Kreise Der Dichter mit des Schaffens Drang Der Ersten einer, dessen Weise Die Herzen aller Hörer zwang, Bar von Gestalt, Gesicht und Besen Ein Mann, bestrickend Alt und Jung, Dem von der Stirne war zu lesen Des Denkens Krast, der Seele Schwung. Ein schlanker Buchs kam ihm zu Statten, Frei hob das Haupt sich vom Genick, Die ernsten, dunklen Augen hatten

Meift einen träumerischen Blid.
Doch manchmal schien's, als wenn mit Flügeln Ihn fortriß der Begeistrung Gluth,
Als könnt' er dämmen nicht und zügeln Hochwogender Gedanken Fluth.
Was er auch that und sprach und pflegte,
War liebenswerth und ehrenhaft,
Wie mächtig auch sich in ihm regte
Wagnuth'gen Ferzens Leidenschaft.
Sie lebt' im Klange seiner Lieder,
Eie lag auf seines Auges Grund
Und schwebt' und zuckte hin und wieder
Um seinen schön geschweisten Mund.

Run lauschten bier fie feinen Worten Und Neuiakeiten aller Art Und frugen aus ihn nach ben Orten, Die er besucht auf feiner Sahrt. Sie forichten auch nach Abenteuern. Die er mit iconen Fran'n erlebt, Dem aber mußt' er lachend fteuern, Dergleichen hätt' er nicht erftrebt. Da fing er eines Blibes Leuchten Mus Mffalibens Mugen auf, Goldhell nach ihrer ichnell verscheuchten Bangnig bei bes Gefprächs Berlauf. Der ritterlich in allen Studen Und Meifter mar ber Cangesfunft, Der fonnte Frauen wohl berüden, Doch buhlt' er nicht um ihre Bunft. Warum er's nicht that, nichts nach Siegen, Wie Unbre fie errangen, frug,

War fein Geheimniß, bas verschwiegen Er tief in feiner Seele trug.

Das Dabl ging weiter unterbeffen 3m froblich angefangnen Stil. Das Trinfen murbe nicht veraeffen Und nicht bas muntre Rebespiel. Ein Jeder that babei fein Beftes. Der Frohmuth war fo ausgeprägt Die bei bem Bergang eines Feftes, Das allen Bunichen Rechnung trägt. Ward boch dem schon bemährten Bunde Die Freude baburch noch vermehrt. Daß zu ber beitern Tafelrunde 3mei Gafte mehr noch eingekehrt: Die biefem Rreise geiftvermanbte Bielicone Frau als Fleur d'Amour Und vom Barnaffe ber Gefandte, Der fangesreiche Troubadour. Gie fannten fich bereits feit Sahren. Doch war er niemals in Mercoeur, Die hatt' er Gunft von ihr erfahren Und nie gebeten um Behör. Rein heimlich sich Berfteben brachte Die Beiden her zum Stellbichein, Und wie der Andre von ihm bachte, Das mußte feiner von ben 3wei'n.

Ein reigend Bild bies Mittagsmahl Im reichgeschmudten, hohen Saal, Wie sich bie herren mit ben Fran'n,

Bornehme, prächtige Geftalten, In gegenseitigem Bertrau'n Gewandt und lebhaft unterhalten. Mit Bliden fich einander grußen, Mit Lächeln fich bas Mahl verfüßen. 3mei Schritte hinter ihnen ftehn, . Den Dienft bei ihnen zu verfehn, Die Ebelfnaben, hubsche Jungen Bon Schlankem Buchfe, knapp gebrungen Sitt ihren Gliebern, fraftgefpannt, Das blaue, feibene Gewand. Auf ihren bräunlich frischen Wangen, Bon bunkelem Gelod umhangen, Auf ihren Lippen, roth wie Blut, Manch Frauenauge finnig ruht. In ferzengraber, fteifer Saltung Bei feines wicht'gen Amts Bermaltung Bewegt mit ftrengem Angeficht In unerschütterlicher Bflicht Sich ernft ber hagre Seneschall. Er hat die Augen überall, Winkt hier und ba ben Dienern gu In feierlich gemeffner Ruh, Ein Beiliger ber Ctiquette. Der niemals fich vergeben hatte, Bas nicht durchaus höchst würdevoll, So herricht im Saal Berr Balaffol. Ein Bein ums andere geschlagen, Lehnt ftill Tampon am Pfeiler bort Und laufcht mit schmunzelndem Behagen Auf jedes laut gesprochne Bort.

Welch Gegenfat zum Geneschall Ist biefer luftige Bafall Mit bem bewegten Mienensviel Im Antlit, bas bes Spottes Biet! Zwar hat von Beift es manchen Bug, Die Auglein bliten schelmisch flug, Und hinter ber gequetschten Stirn Sauft mohl ein witiges Behirn. Doch fonft hat's eine Säglichkeit, Die grabes Wegs zum himmel fchreit, Die Formen außer Rud und Schid. Windschief ber Mund, die Rase bid, Die Saare struppia, furz geschoren Und roth die weit abstehnden Ohren. Rurzbeinig ift er, wohlbeleibt, Doch fnirpfig, in ben Schultern bleibt Der runde Rurbistopf ihm fteden, Er mag sich noch fo grabe reden. So fieht fie aus, nicht jung, nicht alt Die lächerliche Miggeftalt Des Narrn, ber fo verwogen ichaut. Dem aber herr und Anecht vertraut.

Bon Ungefähr fiel auf Tampon
Der Blid Rostans von Tarascon,
Und übermüthig kam's ihn an,
Den Narrn zu neden, er begann:
"Tampon, wenn Dir der Fürst Barral
Zum Lohn, daß Du die Nachtigall
Bon Bentadour uns fingst, vergönnte,
Daß Deine Narrheit wählen könnte

Gid als Gefdent bas Befte bier. Saa' an, Tampon, was nahmit Du Dir?" Der Narr ichaut' erft ein Beilchen ftumm Bon Gaft zu Gaft im Caal berum. Mls ob er fucht' und überlegte. Belch Rleinod ihn zumeist erregte. Doch wie er scheinbar prüft' und maß, Der Schalt ihm ichon im Raden faß. Dann fprach er: "Berr, wohl mare schwer Die Wahl für Manchen, mein Begehr, So hoch es geht, ift leicht enthüllt, Bleibt aber leiber unerfüllt. Dürft' ich die Buniche frei erheben. Ihr hattet Alle mir zu geben. Ich mählte mir von Jedermann. Bas mir boch Niemand ichenken fann." "Dho! bas mare, Freund Tampon! Was meint er benn, ber Fanfaron? Bon Jedem etwas municht er fich? Wonach von mir gelüftet Dich?" So fturmten fie mit Spottelei'n Auf ben durchtriebnen Schelmen ein. Der zwinkerte fie pfiffig an. Und wie verlegen fprach er bann: "So hört benn, mas ich armer Tropf Mir festgesett hab' in ben Ropf! Bern mar' ich ein vollfommnes Befen Bleich euch und möchte mir erlefen Dazu von euch manch eble Rraft Und neibenswerthe Gigenschaft: Des Gurften ragende Geftalt

Und feines Armes Strafgewalt, Daß Jebem an ben Sals es ginge, Der fich voll Arglift unterfinge, Mich anzugapfen und zu franken, 3d ließ' ihn ohn' Erbarmen benten. Graf Rambauds Stola und Tapferfeit Und feinen Muth und Stols im Streit, Damit ich immer Recht behielte. Bobin ich im Gefecht auch zielte. Der Fürstin Suld, die gnabenreiche, Und ihre Sand, die milde, weiche, Die gütig ftets ber Urmen benft Und immer, eh man bittet, ichenft." "Ceht mir ben Schmeichler!" rief Bauffette. "Und babei ichielt er nach ber Rette Un meinem Sals; die friegft Du nicht, Wie Du auch bettelft, Bofewicht!" Ein füß verschämtes Lächeln glitt Um feinen Mund, als ob er litt' Unschuldigen Berbacht, bann fuhr Der Spötter fort: "Bon Bentadour Bunicht' ich bas Gold mir in ber Reble Rebft feiner leicht beschwingten Geele. Womit in Berg und Kämmerlein Sich leife fchleicht ber Canger ein. Bilberts großartig Gelbstvertrauen Und unerhörtes Glud bei Frauen. Bon Bons von Merindol bie Rleiber. Roch lieber aber feinen Schneiber, Daß in fo blendend heller Bracht Er mir auch die Gewänder macht.

Frau von Mercoeur verleihe mir Der Anmuth Lieblichkeit und Bier In ihrem Befen und Gebahren, In ihren Augen, ihren Haaren Und ihrem purpurrothen Munbe, Dem iconften auf bem Erbenrunde." "Denkt euch in bem Gefichtelein Den Mund!" fiel Loba lachend ein, "Unmuth gar einem Robold fpenden, Das hieße Lieb und Luft verschwenden." Tampon ließ fich in feiner Ruh Richt ftoren, fniff ein Muge gu, Indessen mit dem andern scharf Er einen Blid auf Loba warf, Mis wollt' er fagen: fomme fcon! Sprach bann im feinften Böflingston: "Bon Euch murb' ich mir viel erbitten, Frau Loba, denn ganz unbestritten Seid Ihr an Tugenden fo reich, Daß nichts mit Euch kommt in Bergleich. Trot Gurer großen Schüchternheit Wird Euer Ruhm doch weit und breit Berfündet ftets von feinen Mehrern, Guren ungähligen Berehrern. Ich munichte mir von Gud bie Babe, Mit Gurer Reize Zauberftabe Bu feffeln, wen Ihr feffeln wollt, Dag morgen liebt, mer heute grout. Ich munichte mir Eu'r mallend Berg, Bald weich wie Bachs, balb hart wie Erz, Den heißen Blid, ber trunfen macht,

Das Lächeln, bas bie Gluth entfacht, Die Fertigkeit, die flug und fühl Befdwichtigt lobernbes Gefühl Und mit ber unterschriebnen Schuld Den Gläub'ger hinhalt in Gebulb. Und hatt' ich mir all bies verschafft. Co wünscht' ich mir noch Gure Rraft, Mit unerfättlichem Bergnügen Des Lebens Luft in vollen Bugen Bu trinken, wie nur Ihr es thut, Die nimmer raftet, nimmer ruht, Bis Gure Schönheit herricht und fiegt Und Euch die Welt zu Füßen liegt. -3ch hab' mir viel von Euch erforen, Beil es viel Schones an Euch giebt, Drum bin ich auch in Guch verliebt, Berliebt bis über beide Ohren." Laut Jubelruf und Lachen Schallte, Dag Loba's Drohn barin verhallte: "Na marte nur, Dir trant' ich ein Die Art in mich verliebt zu fein!" Er ficherte, die Achseln gudend. Den Ropf in beibe Schultern budenb: "Ja, fonntet ihr mir Alles geben, Bas ich erbeten, mar' mein Leben Ein glüdliches und ber Robold Ein Menschenkind, schier munderhold. Das überreich belohnt fich mußte, Dafür euch Allen banfen müßte." "Bescheibne Bunfche, Freund Tampon!" Sprach herr Roftan von Tarascon,

"Ift bas nun Alles? weißt Du nichts, Bas Dir an mir gefällt? gebricht's Mir gang und gar an mufterhaften, Begehrenswerthen Eigenschaften ?" "Bei Leibe nicht! im Gegentheil! Lagt Ihr mir Saut und Knochen beil, So hol' ich auch von Euch mir Rath," Ermieberte ber Narr und trat Bon Roftans Blat, bei bem er ftanb, Vorsichtig weiter nach ber Wand. "Gern hatt' ich Guren guten Magen, Der allzeit soviel fann vertragen, Daß ich es feh' mit blaffem Reib, Wie fürchterlich gefund Ihr feib. Much Gure Rafe hatt' ich gern, Die ichon ben Braten riecht von fern, Und Gure Bunge, Schlederfein, Die raich entbedt ben besten Wein, Und die fo loder ift und lofe, Daß im Geplauber und Gefofe Sie Alles weiß und Alles maat, Statt hundert lieber taufend fagt, Die Frauen ichon erröthen macht, Wenn fie nur anfängt fanft und facht Und mit Geschichten uns vergnügt, Wobei fie gang erschredlich . . . " Doch vor bem letten, bofen Wort War schon ber Narr vom Flede fort, Weil Roftan mit bem Stuhl gerückt. Da hatt' er schleunig sich gebrückt

Sinaus burch Bagen, Diener, Bachter, Berfolgt von schütternbem Gelächter.

Doch bald, eh man es fich verfah. War Freund Tampon Schon wieder da. Er fam mit tangelnb fedem Schritt Und brachte Bernards Laute mit. Er madelte mit beiben Ohren Und fagte brollig unverfroren: "Spagmacher bin ich nicht allein, Ich blid' auch oft ins Berg hinein Und weiß bie Bunfche, die bort brennen, Durch Wams und Mieber zu erkennen. Ihr edlen Frauen all und Berrn. Nicht mahr? ihr hörtet gar zu gern Ein Lied noch von bem Troubadour, Bar's eine Cangonette nur." Worauf er sich vor ihm verneigte Und Bentadour Die Laute reichte. Da brach im Caale laut hervor Des Beifalls und ber Bitten Chor, Dem fich ber Canger willig fügte. Ein Wint bes Geneschalls genügte. Daß Reiner von ber Diener Schaar Roch eine Schuffel reichte bar Und nirgend an bes Tifches Rand Ein ftorendes Beraufch entftand. Bernard ließ fpielend burch bie Saiten Bedankenvoll die Finger gleiten. Wie ferne Gloden touten fie, Dermeil er Wort und Melodie

Bei fich erwog im fanften Klingen, Und endlich hub er an zu singen.

Suchend und sehnend suhr ich bahin, Ruhelos schweist' ich ins Weite, Immer das Bild ber Geliebten im Sinn, Hoffnung im steten Geleite. Überall forscht' ich verlangend nach ihr, Nirgend doch hieß es: bein Glück ift hier!

Frug ich die Sterne hoch oben im Blau: Sagt mir, allwissende Sterne, Wo ist die schöne, holdselige Frau? Weist mir den Weg in die Ferne! Flimmernd nur blitzten sie alle mich an, Keiner berieth mich irrenden Mann.

Frug ich im rauschenden Flusse bie Welln: Habt benn nicht ihr sie gesehen? Fandet ihr Wandrer, ihr hurtigen, schnelln, Nirgend am User sie stehen? Aber die Wellen in Schaum und Gebrauß Sprangen vorüber und lachten mich aus.

Frug ich die blühenden Rosen am Strauch: Kam sie zu euch nicht gegangen?
Sog sie nicht ein eures Duftes Hauch?
Konnt' euer Dorn sie nicht fangen?
Leise die Rosen sich wiegten im Wind: Weißt doch, daß wir verschwiegen sind.

Lange noch sucht' ich, und als ich sie fand, Der ich war nachgezogen, Alopsenden Herzens vor ihr stand, Sah ich mein Hoffen betrogen. In ihrer Augen ruhigem Licht Las ich es deutlich: sie liebt dich nicht!

Dem Liebe folgte tiefes Schweigen. Beil Allen es zu rathen gab, Wem wohl bes Cangers Berg zu eigen, Wen er gesucht am Wanderstab. Gie fonnten nimmer es verfteben, Dag eine Frau, von ihm gefürt. Bor feines Blides heißem Gleben Berichloffen blieb und ungerührt. Wer mar die Schöne, beren Rühle Sein traurig endend Lieb verflagt. Die ihm im Gleichmuth ber Gefühle Der Begenliebe Glud verfagt? Befand fie fich in biefem Rreife? Die Gine fah gur Undern bin, Um zu erfpähn, wie Wort und Beife Gewirft auf jede Borerin. Rur Affalide faß befangen Mit marmorbleichem Angesicht. Bas ihre Bruft mit Angft und Bangen Durchzog, fie ahnten's Alle nicht. Es mahrte noch geraume Beile, Bis sich ber Frohsinn wiederfand Und Jedermann an feinem Theile Dem Schers bes Undern Rebe ftanb. Bald ward die Tafel aufgehoben, Bu Ende war das heitre Mahl, Bei bem die Beit im Flug verftoben.

Und paarweis schritt man aus bem Saal. Die Berren hatten ichon beichloffen, Bur Reitbahn jest hinabzugehn. Sich von neu zugerittnen Roffen Banaart und Schulung anzusehn. Die Damen jog es in ben Barten, Und Loba rief bem Canger gu: "Ihr wißt, daß wir Guch bort erwarten In schattenfühler Abendruh!" Bon ftiller Behmuth fanft verschleiert Schien Affalibens Angesicht; Soviel man fie bei Tifch gefeiert, Froh wie die Andern mar fie nicht. Bur Fürstin manbte fie fich leife: "Als mich Phanette ließ endlich giehn. Sprach fie in gläubig frommer Beife Bon Guren beil'gen brei Marien -" "Ei mohl! bie werben rings im Lande," Fiel schnell Bauffette ein, "hoch verehrt, Ihr Rirchlein fteht am Meeresftrande, Wo fie zuerst bas Seil gelehrt. Bu Schiffe tamen fie gefahren, Aus Sturm fich rettend in ben Bort, Bor länger ichon als taufend Jahren Und brachten uns bas Gotteswort. Weither mit ihrer Bein und Plage Die Bilger ftromen, hier zu fnie'n, Bu unfrer Beil'gen Chrentage, Benannt bas West ber brei Marien. Nah hier, am Berghang fteht errichtet Ihr wunderthätig Bild von Stein,

Das Schmerzen stillet, Kämpse schlichtet Und Hoffnung flößt bem Herzen ein. Dort müßt Ihr ihnen Euch vertrauen, Um ihren Beistand brünstig flehn, Daß die gebenedeiten Frauen In Gnaden auf Euch niedersehn."
"Ich habe keine Schuld zu büßen," Sprach Affalide, "weltentrückt Will dort ich zu der Heil'gen Füßen Aussprechen nur, was mich bedrückt."

"D thut's! sie werden Euch erhören, Der kurze Weg ist bald gemacht, Ich zeig' ihn Euch, und Niemand stören Wird dort bei Tag Euch ober Nacht." So stiegen sie zum Garten nieder, Wo kuhl und würzig war die Luft, Die Rachtigall sang ihnen Lieder, Und Blumen streuten ihnen Dust. —

Gilbert nahm sich Tampon bei Seiten, Um zornig ihm ins Ohr zu schnarrn: "Du in der ganzen Welt, der weiten, Nichtswürdigster von allen Narrn, Weißt Du mir morgen nicht zu sagen, In wen der Troubadour verliebt, So wirst Du braun und blau geschlagen Von Hieben, wie es selten giebt!" Der Narr doch sprach, allein gelassen, Wit einem schlauen Jucksgesicht: "Ich? Dir? da kannst Du lange passen, Ein Sängerherz verrath) ich nicht."

## III.

## Unter der Hlme.

Die Linde seit uralter Zeit Beim Bolk in höchster Gunst gestanden Als Malstatt jeder Festlichkeit, Just so im Süden Frankreichs hegte

Juft fo im Guben Frankreichs hegte Die Ulme man als Lieblingsbaum, Um den das Leben fich bewegte, Mis mar' es ein geweihter Raum. Gie ftand in jedes Dorfleins Mitte, Und unter ihren Zweigen pflag Man feierlich nach Brauch und Sitte Rechtsprechung und Gemeindetag. Da hielt ber Monch die Wanderpredigt, Da fang und tangte man im Takt, Dort abgeschloffen und erledigt Ward Erbvertrag und Chepakt. Wenn Liebe icheu nach Liebe fragte, Wenn Rauf und Sandel man beglich, Der Gine zu bem Anbern fagte: "Unter ber Ulme wart' auf mich!" Sie ftand im Burghof und im Garten

Des Schlossen, wo in Glüd und Noth Die Hörigen und Mannen harrten Im Hof auf ihres Herrn Gebot.
Der Marschall und die Bögte nahmen Dort Zoll und Zehnten an gelind, Und Abends lauschte wundersamen Geschichten bort das Burggesind. Im Garten boch die Damen schusen In Stidereien flinker Hand Teppichen für Altarstusen, Zu Wappenrock und Meßgewand. Oft sagen sie Gedanken spinnend Bis zu des Sommertages Rest Am Ulmenstamm und horchten sinnend Aufs Zwitschern hoch im Bogelnest.

Im blühenben Garten von les Baur, Wo man ins Land auf große Strecken Herniedersah, Camargue und Crau, Bis zu des blauen Meeres Becken, Stand auch auf grüner Rasenbreite Jahrhundertalt ein Ulmenbaum Allein und frei, nach jeder Seite Die Zweige reckend in den Raum. Zwei Männer konnten kaum umsassen Mein Streien Stamm, der Krone Rund Mit ihres Laubes dunklen Massen Beschattete weitum den Grund. Zu Sigen war zurecht gezimmert Der Wurzeln klobiges Gerank, Und von Geäder zurt durchschimmert

Stand eine ichone Marmorbant Daneben auf bem flachen Sugel In platt geformter Steine Rreis. Gefdmudt mit Greifen, beren Flügel Mls Lehnen bienten, ichneeig weiß. Auf ber wohl einft am platichernben Bronnen Der römische Broconful faß Im Säulengang, von Bein umsponnen, Und bes Soratius Dben las. Der Fürstin mar von allen Blaten Im Garten grabe biefer lieb. Do gern fie mit geschriebnen Schäten Der Bücherfammlung einfam blieb, Wohin jedoch auch ihre Gafte Gie leitete, behaalich bort Sich unterm Schirm ber Ulmenafte Bu freu'n an wohlgesprochnem Wort. Sier fagen nun bie Damen alle Nach dem verannaten Mittagmahl Und ließen gern bie Berrn im Stalle Beschäftigt mit ber Roffe Wahl. Rur Ginen, ben fie eingelaben, Alsbald zu folgen ihrer Spur, Erwarteten fie in Sulb und Gnaben Unter der Ulme, ben Troubadour.

Die Sonne war bereits gesunken Dort drüben hinterm Felsenkranz, Nur noch auf hohen Wipfeln prunken Im Garten konnt' ihr Abendglanz. Das Schloß doch auf bes Berges Scheitel

War noch von heller Gluth bestrahlt, Als wären Dach und Mauern eitel Mit Golde prächtig überschalt. Bang ftille mar es rings im Rreife, Schon fühler ward bie flare Luft. Die Rosenknospen schwolln, und leife Ram vom Gebüsch ber Blüthen Duft. "Wo bleibt er nur?" frug ungeduldig Loba, ben Blid jum Pfab gewandt, "Er ift uns ja noch Bieles schuldig Bon feinem Sin und Ber im Land." "Laff' ihn nur, Liebe!" fprach Bauffette, "Mit Fragen frieaft Du nichts heraus, Er hält fein Zünglein an ber Rette, Nie plaubert er aus Schul' und Saus. Ich freue mich, bag er gekommen Und hielt' ihn gern recht lange fest, Da wieder er ben Flug genommen Bu unferm alten Telfenneft." "Er ift," mar Frau von Rognacs Meinung, "Schier tabellos von Ropf zu Fuß, Echt ritterlich ichon von Erscheinung, Stolz ift fein Bang und hold fein Brug. Seht ihm ins Auge nur und wieber Bort bann, wie's ihm vom Munbe schallt! Liegt in bem Tone seiner Lieber Nicht eine zaubrische Gewalt?" "Und babei ift er schlicht und milbe Trot Geiftes Überlegenheit," Fiel ein Audiart, "führt nicht im Schilde Den Sochmuth und Die Gitelfeit."

"Ja." lächelte Bauffette, "als Ganger Glanzt und bestrict er wie als Mann. Bas mar' er für ein Bergensfänger. Benn er so wollte, wie er fann!" "Jett aber ift er felbit gefangen." Berfette Loba icharf und fpit, "Sals über Ropf ins Net gegangen, Und nun ift's aus mit feinem Bis. Wenn ich nur mußte, welchen Namen Sein Lieb verschweigt in Liebespein! Bon allen mir bekannten Damen Sat feine boch ein Berg von Stein. Manch' Gine icon hat er befungen Und ift wohl an Erfahrung reich. Mehr als er sagt war er umschlungen Bon Armen ichon, die rund und weich." "Bie!" rief Bauffette, "foll er verrathen Die Frauen, die ihm Gunft erzeigt? Gin Ged nur prahlt mit feinen Thaten, Der mahre Ritter liebt und ichweigt. Er ift fein Alattrer, ber gum Nippen Bon Blume fich zu Blume schwingt, Soviel er auch von rothen Lippen, Bon Frauenhuld und Schönheit fingt." Doch Loba fprach: "Ihr rühmt ihn mächtig, Bertraut ihr feinem Treueschwur? Mir ift fein Bergeleib verbachtig, Er ift ja boch ein Troubadour! Den Blat, ben er fich wünschte, findet Er biesmal leiber ichon befett, Das ift es, mas er schwer verwindet,

Bas feinen Chrgeig tief verlett." "Rein," fprach bie Fürftin, "nicht getragen Bon Gifersucht mar fein Gefang, Rach ber Geliebten all fein Fragen War ungestillter Schnfucht Drang. Mich jammert er, ich fann ermeffen Betäufchter Soffnung Geelenvein Und wünsche balbiges Bergeffen Und Frieden ihm ins Berg binein." Clemence bemerkte: "Mich auch bauert Der tapfre, lebensfrohe Mann, Der troftlos im Geheimen trauert In falt verschmähter Liebe Bann." "Clemence, willft tröften Du ben Armen, Co folge Deines Bergens Bug!" Sprach Loba fpottend, "zum Erbarmen Ist er verführerisch genug." "Loba, Du liebst ihn!" rief fast wüthig Clemence, "bift felbft in Bergensnoth!" Doch Loba lachte übermüthig, Ward aber babei purpurroth. Die Fürstin fprach, um abzulenten: "Nun, Affalibe, mas fagt 3hr? Ihr schwiegt bis jest, man fonnte benten, Ihr hörtet nichts vom Wortturnier." Doch nicht ein Wörtlein war entgangen Der Laufchenden bei bem Geftreit, Und peinliche Gefühle rangen In ihr. als voll Berlegenheit Sie fprach: "Auf Gure Meinung lege, Fürftin, ich ftets ein groß Gewicht, Julius Bolff, Affalibe. 4

Doch kenn' ich nicht Herrn Bernards Wege, Und wen er liebt, — ich weiß es nicht."
"Da kommt er ja, auf den wir harren!"
Rief jest Audiart von Malamort,
"Er ist begleitet von dem Rarren
Und leiht ihm ausmerksames Ohr."
Bon weiten hörte man schon lachen
Die Beiden auf dem Weg vom Schloß,
Dem Sänger schien viel Spaß zu machen
Sein keder, närrischer Genoß.
"Ihr habt Euch reichlich Zeit genommen,
Uns auszusuchen," sprach Baussette,
Us bei den Frau'n sie angekommen,
"Nun macht's mit Unterhaltung wett!"

Der Tronbadour, nach bem Begrüßen, Rahm Blat auf einem großen Stein, Der Narr boch ftredt' ihm nah zu Rugen Aufs Gras fein rundlich furz Gebein. Bergnügliches Behagen audte Schalfhaft aus ihrer Mugen Grund, Und ichwer befämpfte Lachluft gudte Noch immerfort um ihren Dlund. Die Kürftin fprach: "Ihr feid bei Laune, Dag ihr beinah vor Lachen ftidt; Belch Schwänflein brachet ihr vom Banne? Darf man es miffen, mas euch zwidt?" "D fonnt' ich euch nur all die Boffen, Womit Tampon mich gang und gar Sat wie ein Sturgbach übergoffen. Bertrau'n!" erwieberte Bernarb.

"Ihr murbet bei ben Rarretheien Beftehn, daß fich's bes Lachens lohnt, Er hat mit feinen Sticheleien Sogar bie Damen nicht verschont." Tampon fuhr auf: "Ich bitt' um Gnabe!" Und ichnitt ein fehr gerknirscht Beficht, In Furcht, daß fich auf ihn entlade Jest ein empfindlich Strafgericht. Doch Loba fprach: "Dir fei verziehen Für biesmal, weil ben werthen Gaft Du mit bem Wit, ber Dir verliehen, In feinem Schniers erheitert haft." "Schmerz?" frug ber Ganger, "was für Schmerzen? Ich bin gefund an Geel' und Leib. Und fich zu freu'n an Narrenfchergen Dünft mich fein übler Zeitvertreib."

"Ich möchte nicht an Wunden rühren, Die Ihr noch frisch im Herzen tragt, Um berentwillen nach Gebühren Wir Alle hier Euch tief beklagt."

"Ihr fprecht in Räthseln; welche Wunden Sabt, Mitleidvolle, Ihr entdeckt? Ich war wie jest zu keinen Stunden Zur Luftigkeit so aufgeweckt."

"Wohl Cuch! so habt Ihr schnell bezwungen Das Leid um Die, die Euch verschmäht, Nach der Ihr, wie Ihr und gespungen, Doch sehr gesucht habt und gespäht." Bernard sann nach und brach dann plöhlich, Daß Loba dasaß wie versteint, In Lachen auß: "Daß ist ergöhlich!

Ihr bachtet, bas mar' ernft gemeint? Muß man benn Alles felbit erleben. Bas man in feinen Liebern fingt? Die Bieles hat fich nie begeben. Das euch zu beißen Thranen bringt! Bwar bin ich nicht beglückt von Liebe, Unglücklich aber bin ich nicht, 3d fang euch von ber Sehnfucht Triebe. Doch bas war nichts als ein Gebicht." "Das war erfunden und erlogen?" Rief Loba glühend, gornemport, "Und unfer Mitgefühl betrogen? Bauffette, ber Streich ift unerhört!" "Berzeiht! feit Ganger es gegeben," Sprach Bernard, "ift es auch ihr Recht, Mus Traum und Wirklichkeit zu weben Des Liebes ichillerndes Geflecht." "Nein! damit tommt Ihr nicht von hinnen, Sier ift Bergeihung meilenfern," Rief Loba wieder, "laßt uns finnen, Wie wir uns rachen an bem Berrn!" "Nun feid gefaßt auf Alles!" lachte Der Narr, "ba tief in Acht und Bann Eu'r heuchlerischer Sang Guch brachte, Nun feht, mas Frauenrache fann!" Die Fürstin fprach: "Wohlan! verriegelt Sei Dem ber Gnabe Weg und Bort, Der Bergeleid uns vorgespiegelt Und uns getäuscht mit falschem Wort. Das wollen wir ihm bos veraallen. Unter ber Ulme fiten wir

Mls Richter auf bem Stuhl und fällen Das Urtheil bem Berbrecher hier. Ihr merbet, wenn ich es verfündigt. Erstaunen noch ob meiner Suld. Nur damit, momit er gefündigt, Coll er und bufen feine Schuld. Bernard von Bentadour ertrage Reuvoll ben Spruch, ber bahin geht, Daß er in einem Lieb uns fage, Wie's um fein Berg in Wahrheit fteht." "Ja, ja.! bas foll er!" jauchsten Alle, "Doch feien wir auf unfrer But, Daß er uns eine neue Falle Nicht wieder ftellt im Ubermuth!" "In Demuth füg' ich mich ber Buge," Sprach lächelnd Bernard, fo bedrangt, Und neigte fich zu tiefem Gruße Bor Der, die ihm ben Spruch verhängt. "Salt ein!" rief Loba, "ich erschwere Die Strafe noch, die ihm bestimmt, Damit er's fich zur weifen Lehre, Bum marnenben Erempel nimmt. Da ihm fo leicht die Lieber quellen, Coll Rebe hier ohn Unterschied Ihm ein besondres Thema ftellen, Das er behandeln muß im Lied." "Runf auf einmal?" rief ber Erfchredte, "D weh! bas nenn' ich hart geftabt!" "Geschieht Guch recht!" ber Rarr ihn nedte, "Schon weil Ihr mich verrathen habt." Die Andern waren einverstanden

Mit Loba's Vorschlag zum Gericht, Den Alle vielversprechenb sanden, Sosort auf Aussührung erpicht. "Tampon, Du wirst ins Schloß Dich trollen," Besahl die Fürstin, "holest stink Die Laute her, ersinnen wollen Bir unterdeß Gebot und Bink." Der Rarr ging ab. Aus Gartenwegen Zerstreuten sich die Damen, nur Um einzeln sich zu überlegen Ihr Thema für den Troubadour. Im Bassenstillstand nach dem Streite Blieb auf der Bank Baussette allein Und lud Bernard an ihre Seite Zu friedlichem Geplauder ein.

Schon kam die Dämmrung angeschlichen, Erst leicht verschleiernd Busch und Baum, Bon mattem Goldglanz ward bestrichen Der bleiche Mond im Himmelsraum. Doch konnte man noch deutlich sehen Im Garten aus Entsernung hin Die Frauen gehen oder stehen, Bertieft in grüblerischen Sinn. Die wandelnden Gestalten hoben Mit ihrem farbigen Gewand
Sich schimmernd ab, wie lichtunwoben, Bon des Gebüsches grüner Wand.
Um sich gemeinsam zu berathen, Geschah es auch, daß ihrer Zwei

Bu ichelmisch ichlauer Tüftelei. Stets einsam blieb nur Mffalibe. Bermirrt, im Innersten erreat. Bar boch von Bernards brittem Liebe Weit mehr als Alle fie beweat. Dan bies. obwohl er's felber fagte, Nur einer Dichtung Traum entsprang, Sie glaubt' es nicht, und in ihr nagte Qualvoller Unruh Druck und Drang. Sie hielt bies Forfchen, Fragen, Geben Nach ber Geliebten im Gebicht Für mahr und wirklich auch geschehen, Doch fie mar bie Gefuchte nicht. Denn hätt' er sie gefucht, - gefunden Batt' er fie ichon in ihrem Schloft. Bo liebeleer in langen Stunden Die Beit an ihr vorüberfloß. Wer mar fie, ber er nachgezogen Auf allen Wegen war im Land, Der er gewiß auf Meereswogen Gefolgt mar' an ben fernften Strand? Bei ber Begrugung heut im Caale, Wo ihm ihr Berg entgegenschlug, That er so fremd mit einem Male, Bing eilig von ihr fort im Flug. Redoch - fie war fo fehr erschrocken -Trug baran fie vielleicht bie Schuld? Legt' er fich ihrer Rebe Stoden Als einen Mangel aus an Suld? Bar froftig, berb und hart gemefen Der Ausbrud ihres Angelichts.

Co bag er felbst geglaubt zu lefen In ihrem Blid, er fei ihr nichts? Wollt' er ihr bas im Liebe zeigen? Sang er's vor allen Undern ihr? "Ich, wie Gebanten fich verfteigen!" Sprach fie, "fein Gehnen gilt nicht bir!" In dufterm, hoffnungslofem Ginnen Stand fie an einem Dornenftrauch, Und tief aus ihrer Trübsal innen Brach eines Ceufgers leifer Sauch. "Cail! Affalibe!" riefen Stimmen In luftig ungeduld'gem Ton; Gie fühlt' es in ben Mugen fchwimmen, Rief boch gurud: "Ich tomme fcon!" Jett zu vergnüglichem Gefange, Bur Ulme follte fie gurud, Bu lauten Frohmuthe Überschwange, Cie, ohne Luft und ohne Glud!

Es tönte Saitenspiel, das lodend Die Luft ihr weich entgegentrug; Der Narr war's, der am Boden hodend Mit kund'ger Hand die Laute schlug. Und zu der Provengalenweise, Bild seurig, schwangen ohne Ruh Audiart und Loda sich im Kreise Und trällerten den Takt dazu. "Ihr mußtet Euch wohl lang besinnen?" Sprach zu der Kommenden Baussette, "Nun aber kann das Spiel beginnen, Das Auditorium ist komplett."

Man fette fich, es nahm bie Laute Bur Sand Bernard von Bentadour, Und in ber Damen Untlit Schaute Der bußbereite Troubadour. "Mudiart, Du bift die Junafte, fage." Begann Bauffette, "was Dir gefällt, Welch einen Bunich, welch eine Frage Dein Mutterwiß bem Ganger ftellt!" Audiart doch stammelte verlegen: "3d fürchte, Fürftin, Guren Groll, Mir will fich feine Frage regen, 3ch weiß nicht, was ich wünschen foll." Die Kürftin aber rief mit Lachen: "Ei wie, Du thoricht Jungferlein! Ausfindia mußt Du etwas machen. Wirft doch nicht ohne Bunfche fein!" "Wollt, hohe Frau, nicht in fie dringen," Sprach Bernard, "benn gur Grubelei Wolln wir Fräulein Audiart nicht zwingen, Es ift gefagt und bleibt babei." Und eh noch Einfpruch auch erhoben Die Andern in der Sandlung Gang Und tabeln fonnten oder loben. Briff in die Saiten er und fana.

Flog einst bie gütigste ber Fee'n Durch ihren Wald bei Tage, Sah bort ein lieblich Mädchen gehn Und stellt' es mit ber Frage: "Was schafist in meinem grünen Haus? Schnell bitt' dir eine Gnade aus, Was immer bir behage!" Bon Mägbleins Mund es schüchtern quoll: "Ich weiß nicht, was ich wünschen foll."

Zum zweiten läßt, zum britten Mal Die Fee das Mädchen wählen:
"Du barfit mir hier im stillen Thal Dein Wünschen breist erzählen. Willst Perlen du und Goldgeschmeid?
Willst Perlen du und Goldgeschmeid?
Wöchtst du dich bald vermählen?"
Des Mägbleins junger Busen schwoll:
"Ich weiß nicht, was ich wünschen soll."

"Wohlan! so will ich selber bir Flugs ein Geschenk bereiten,
Mehr werth als Schätze, Schmud und Zier,
Reichthum und Kostbarkeiten.
Du sollst im ganzen Leben bein
So glüdlich und zufrieden sein,
Daß du zu allen Zeiten
In Freuden lächelst liebevoll:
Ich weiß nicht, was ich wünschen soll!"

Rings frohes Staunen war und Stuten, Wie Bernard so geschieft verstand, Aubiarts Verlegenheit zu nuten, Indem ein Gleichniß er ersand. "Vortrefflich!" rief die Fürstin, "Mädchen, Verdient hast Du es wahrlich nicht Für Deine Schen, daß wie am Fädchen Ublief das hübsche Sinngedicht."

Mit anmuthvollem Lächeln nickte Sie bankerfüllt bem Sänger zu, Und wie sie um im Kreise blickte, Fuhr sie bann fort: "Clemence, nun Du!" Clemence war ohne lang Bebenken Im Augenblick bazu bereit, Des nächsten Liedes Text zu lenken, Und also lautet' ihr Bescheid:

"Bas kündet Herzensneigung mehr, Bort' ober Blick hin und her?" "Bort oder Blick, — jenun, bestricken Thun beibe, doch es ist nicht leicht Zu sagen, ob man mehr mit Blicken, Ob man mit Worten mehr erreicht; Sie legen, einer Kette Glieder, Bereint dem Herzen Fesseln an." So sprach der Troubadour, eh wieder Auss Neu zu singen er begann.

Lange könnt ber Liebsten plaubern Ihr von bem, worum ihr fleht, Länger noch wird sie wohl zaubern, Ehe sie euch Rebe steht.
Mögt mit hohen Liebessschwüren Euch bemühen, sie zu rühren, Bis ein Wort von ihr verräth, Was im Blid ihr leicht erspäht.

Nimmer können Worte kunden Grenzenloser Liebe Gluth, Können niemals ganz ergründen, Was in Serzens Tiese ruht. Was unsagbar ift und bleibet, Wort nicht weiß, noch Feder schreibet, Macht ein Blid, beredt und wahr, Hell wie Sonnenschein euch klar.

Stumme Sprache ber Gebanken Sind die Blide, blitgeschwind Überfliegen sie die Schranken, Die dem Wort gezogen sind. Offenbaren ohne Hülle Der Gefühle Macht und Fülle, Sagen, wenn die Lippe schweigt, Ob sich herz zu herzen neigt.

Und wenn Blid mit Blid im Wanbern Sich auf halbem Wege trifft, Und ein Bote bringt dem andern Still vertraute Zeichenschrift, Welch ein Grüßen, welch ein Sehen, Welch beglüdendes Verstehen Des Geheimsten spiegelt sich, Blinkt sich zu: ich liebe dich!

Beifall erscholl bem sattelsesten, Allzeit schlagserigen Sängersmann, Und Blide sagten ihm ben besten Und wärmsten Dank. Slemence hub an: "Ihr wollt dem Blid den Borrang sassen, Weil Farbe freier er bekennt Als Worte, — ja, das kann ich sassen. In manchem schönen Auge brennt Die Liebessadel mit dem Glaste,

Der ftets auch innre Gluth verheißt Und leuchtend bem ersehnten Gafte Den Weg zur Bergensherberg weift." Die anzüglichen Worte murzte Ein fcharfer Blid zu Loba bin, Die fpottifch nur bie Lippen ichurgte Und lachte: "Splitterrichterin!" "Bu manchem schönen Dhr in Gile Kliegt auch ein Wort, das bohrt und wühlt," Wiel ein Tampon, "gleich einem Pfeile, Von bem man fich getroffen fühlt." "Wo Weife reben, ichweigen Narren!" Fuhr Loba nun erreat empor. "Ihr Blappern tont wie heifres Schnarren In einem moblaeftimmten Chor." Die Fürftin ftellte ichnell ben Frieden Im kleinen Rreise wieder her Und wandte fich an Uffaliben: "Nun, Liebste, mas ift Gu'r Begehr?" Doch Affalibe fprach: "Noch schwanken Thu' ich in meiner Wahl bis jett Und würd' Euch, Fürstin, bafür banken, Wenn mich Ihr ließet bis gulett." "Ihr icheint Bermegenes zu planen," Erwiederte Bauffette, "nun aut! Spart bis zulett, mas mir nicht ahnen, Für unfers Rathfelrathers Muth. Loba, bann ift an Dir bie Reihe," Fuhr gleich fie fort, "ich feh' Dir's an, Du wartest schon barauf; so weihe Uns ein, mas Deine Runft erfann."

Da sagte Loba: "Mich gelüstet Zu hören aus bes Sängers Mund, Was ihr wohl Alle gerne wüßtet; Messire, ich bitte, gebt uns kund:

Liebt Jeber feines Lebens Stern Mehr, wenn er nah ihm ober fern?" Bernard von Bentadour boch ftarrte Der Fragestellrin ins Beficht. Sie lachte: "Nun, Seanour, ich warte! Berfteht Ihr meine Frage nicht? Liebt, die Ihr liebt, Ihr bann am meiften, Wenn einen Raum Ihr mit ihr theilt. Wenn Ihr fie feht? liebt Ihr am beif'ften Gie bann, wenn fern von Guch fie weilt?" "Ich hab' vollkommen Euch verstanden." Berfette Bernard, "lagt mir Beit! Bas Frauenlift und Big erfanden, Bu deuten heischt Besonnenheit." Und bei ber Saiten leisem Klimpern, Das unter feiner Sand erklang. Saß ftill er mit gefentten Wimpern Rachbenklich, bis er wieder fang.

Nah die Geliebte vor Augen zu haben, Recht sich an ihrem Anblick zu laben, O die unfäglich berauschende Lust! In ihres Zaubers Betrachtung versunken, Bon ihrer Schönheit, der blühenden, trunken, Schwelgt in Entzücken das Herz in der Brust.

Fröhlich bem Klang ihrer Stimme zu lauschen, Mit ihr erbauliche Worte zu tauschen, Welch ein bestrickender, trauter Genuß! Ach, und wie schwer ist es, zu widerstehen, Lächelnde Lippen locken zu sehen Zu verführerisch winkendem Kuß!

Lieben!? — o Gott! ihre Seele zu trinken, Anbetungsvoll ihr zu Füßen zu finken, Reißt es mich hin wie ein blendender Blit. Und mich burchschauert mit hangen und Bangen Sinneverwirrend ein brennend Verlangen Nach ber Geliebten sel'gem Besitz.

Hier brach ber Sänger ab und bämpfte Den jubelhellen Lautenschlag, Als ob mit einem Leid er fämpfte, Das ihm in der Erinnrung lag. Jett tönt' es von den Saitensträngen Bald kläglich wie der Schwermuth Pein, Bald stürmisch wie der Sehnsucht Drängen, Dann setzt' er singend wieder ein.

Elend lebt, mit Gram und Jammer In des Herzens duftrer Kammer, Wer sie nicht sieht, die er liebt, Wenn ihm von den Schickfalssternen Keiner Hoffnung auf der Fernen Baldig Wiedersehen giebt.

Seinem innern Auge malet Ihre Schönheit sich und strahlet Reizvoll durch der Trennung Raum. Und er benkt ber holben Stunden, Die, von ihrem Arm umwunden, Er genoß im Wonnetraum.

In ben schlummerlosen Rächten Ringt er mit bes Schickals Mächten, Sehnsucht macht ihn sterbenskrank. Seine Seete, seine Lippen Dürsten sieberheiß, zu nippen Un ber Liebe sugem Trank.

Leibhaft und lebendig schauen Die geliebteste ber Frauen Giebt der Liebe hohen Muth; Aber wo sich Meilen behnen, Sehnen sich und immer sehnen Facht sie an zur höchsten Gluth.

"Mehr liebt Ihr also aus ber Ferne," Sprach Loba mit besondrem Ton, "Nun, das kommt unfrer Fragen Kerne, Wie's um Eu'r Herz steht, näher schon. Es muß daher vor allen Dingen, Wer wünscht, von Euch geliebt zu sein, Weitab in Sicherheit sich bringen, Euch unsichtbar ins Land hinein. Und seid Ihr also nicht gefährlich, Und unfre Gegenwart hier macht Eu'r Sängerherz nicht zu begehrlich, Das ist beruhigend gedacht." "Erlaubt! hab' ich euch nicht gesungen," Erwiederte Bernard, "wie stark

Der Schönen Gegenwart burchdrungen Den Liebenden bis in das Mark?"

"Ihr sangt, daß Eure größte Liebe Ruhlos nach der Entsernten geht, Die Eurer Sehnsucht heiße Triebe Anzieht als mächtigster Magnet."
"Genuggethan ist Deiner Frage, Loba!" siel ihr Baussett ins Wort, "Was sonst Du wissen willst, das trage Allein ihm vor; wir sahren sort. Jest friegt er meine Nuß zu knaden, Und wundern soll mich, ob's ihm glüdt, Die harte schidlich anzupaden, Für seinen Weisheitszahn gepflüdt.

Trägt man mit größrer Freudigkeit Der Liebsten erste Gunft von hinnen? Beglückt es mehr, nach langer Zeit Berlorne wiederzugewinnen?"

Um Bernards Lippen sah man gleiten Ein Lächeln, wie von einer Last Besreit, benn nach bem Borbereiten War er auf härtre Nuß gesaßt. Sich über seine Laute neigend Sann er und suchte Ton und Wort, Nur wenige Minuten schweigend, Dann klang ein rauschender Accord.

Den ersten Ruß in Freuden trägt Der Liebende von hinnen, Fühlt ihn noch Tage lang und wägt Sein Glüd mit allen Sinnen. Und folgen ihm auch tausend noch, In höchster Gunft gewähret, Der erste bleibt der beste doch, Bon Bunderfraft verkläret.

Doch scheiben bann bie Wege sich Und trennen sich die Herzen, Sucht jedes still, was ihm entwich, Berlornes zu verschmerzen. Die Sehnsucht schläft allmählich ein In ruhigem Vergessen, So mag es benn begraben sein, Was einst man froh besessen.

Allein es kommt, es kommt die Zeit, Und wär' es auch nach Jahren, Daß man sich auf die Seligkeit Besinnt, die man ersahren.
Dann wünscht man, daß das alte Glück Noch einmal käm' und bliebe, Kehrt immer wieder doch zurück Zu seiner ersten Liebe.

Was wie die Rof' im Frost erstarb, Ein Frühling wedt es wieder, Wenn Herz um Herz noch einmal warb, Mund neigt zu Mund sich nieder. Wenn dann in Liebe fest vereint Die Zwei sich neu verbunden, Dann jauchzt in Lust und -lacht und weint, Was wieder sich gesunden.

"Gunft, erft gewonnen, bann gerronnen, Dann bie verlorne rudhaltlos Sich wieder, wie man einft begonnen, Erobern, - ift bas Blud fo groß?" Fing an Clemence. "Und blüht bie Liebe, Nachbem ein Froft fie niederschlug, Auch mit ber Rose zweitem Triebe So voll, wie fie ber erfte trug? Wenn aufgewärmte Roft Guch füßer Als frifche mundet, nun, fo feib Ihr ein bequemer Ludenbuger In led'gen Bergens Ginfamfeit." "Co bent' ich nicht," Loba verfette, "Das ift wie nach bes Streites Schluß, Der icharf zwei Liebende verhette. Der minnige Berfohnungstuß. Dann lieben fich nach Born und Bante Die Beiben noch einmal fo heiß, Und Jeder thut ju Lieb und Danke Dem Anbern, mas er fann und weiß." "Nun," fpottelte Clemence, "Erfahrung Ift aller Beisheit Quell und Grund, Ein hungrig Bergeben findet Nahrung Un jedem nicht zu fproden Mund." Die Fürftin fagte: "Lagt's bewenden Bei bem, wie uns Bernard beschieb; Um feine Buge zu vollenden, Singt er uns jest bas lette Lieb, Und Affalide muß befennen, Worauf ihr Spürfinn noch verfiel. Bollt alfo, liebe Freundin, nennen

Des aufgesparten Wunsches Ziel." Nun Aller Blide zum Durchbringen, Und der des Troubadours zumeist, An Affalidens Lippen hingen, Gespannt auf ihrer Frage Geist. Sie sah ihn an, als überlegte Sie noch, eh sie das Schweigen brach, Man merkte, wie es sie erregte, Als sie mit leisem Beben sprach:

"Was ift größer wohl von beiben, Liebesfreuden? Liebesleiden?" "Das ift die ichwieriafte ber Fragen," Erwiedert' er, "die Ihr erhebt, Darauf fann nur Euch Untwort geben, Wer Liebesluft und Leid erlebt." "Das nütt Euch nichts, im Liebe fünden Müßt Ihr, was Ihr barüber benft," Gebot Bauffette, "und es begründen, Die Antwort wird Guch nicht gefchenft." "Co moge benn bie Runft ber Lieber Mir helfen, wie fie oft gemußt!" Sprach Bernard, griff gur Laute wieber Und brudte fest fie an die Bruft. Als ob ein Traum die Sand ihm führte, Schaut' einzig er beim Monbenlicht, Wie er gum Sang bie Saiten rührte, In Affalibens Angeficht. Gie faß, ftill hingeschmiegt, gur Linken Der Fürftin auf ber Marmorbant, Bo fie in laufchigem Berfinfen Den Wohllaut seiner Stimme trank.

Deine seelenvollsten Tone Leih mir, suße Sangeskunft, Meines Liebes Aufschwung frone Hold mit beiner höchsten Gunft, Daß ich singen kann und sagen, Was seit ersten Erbentagen Mächtigstes an Lust und Leib Rührt und reget Mann und Maib.

Welche Freuden, faum zu laffen, Wohnen in des Herzens Haus, Ach, fein Denken kann es faffen, Keine Worte sprechen's aus. Liebe schafft sie, die beglückte, Sinnberauschte, weltentrückte, Die gewährend giebt und ninmt Und des Jubels Saiten stimmt.

's ist im Himmel und auf Erben Ein Glüd nur so wundergroß, Lieben und geliebt zu werden Endloß, wunschloß, schrankenloß. Die Geliebte zu umfangen In des Herzens Lust und Bangen Und zu wissen, sie ist mein, Das heißt überglüdselig sein!

Run wieber unterbrach er leise Sein Lied mit einem Zwischenspiel, Das auf die erste frohe Weise Berdunkelnd wie ein Schatten fiel.

Welche Leiden hat zu tragen Ein zurückgestoßnes Herz,

Das erschöpfen keine Klagen, Unermeßlich ift ber Schmerz. Liebe schafft sie, die verschmähte, Windverwehte, sandgesäte, Ohne Blüth und Frucht im Schoß, Trostloß, hilfloß, hoffnungsloß.

Die Geliebte sehnend meiben Ober sie beim Andern sehn, Lieber aus dem Leben scheiden Alls verlacht bei Seite stehn! Folterpein und Höllenqualen Muß die arme Seele zahlen, Bis der Noth ein Ende macht Der Berzweislung Wahnsinnsnacht.

Bas nun größer ist von beiben, Mächtiger in Herzensgrund, Liebessfreuden, Liebesleiben, Darauf kann ein Menschenmund Nun und nimmer Antwort geben. Wählet zwischen Tod und Leben, Wobei Größeres ihr wagt, Und die Sterne droben fragt!

Die Frauen saßen in ber Runde, Ergriffen von Bernards Gesang, Ganz still, es kam von ihrem Munde Kein Wort, nachdem das Lied verklang. Aus Afsalidens Augen blinkte Zum Himmel der Berzückung Glanz, Als ob ihr von den Sternen winkte

Des Martyrthumes Strahlenfrang. Fürftin Bauffette, nach langem Schweigen, Erhob fich endlich von ber Bant, Um für fein Gingen zu bezeigen Bernard ben mohlerworbnen Danf. So thaten auch die andern Frauen. Und jebe reicht' ihm ihre Sand Mit einem warmen Drud; bie Brauen Bergog allein Clemence und fand Gemüßigt fich, Bernard zu fagen: "Ihr feid uns wie ein Ruchs entwischt; Bas wir bezwedt mit unfern Fragen, Sabt Ihr uns boch nicht aufgetischt. In Guren Liebern, will mir icheinen, Gebrauchtet Lift 3hr gegen Lift. Wir find noch immer nicht im Reinen, Die's eigentlich ums Berg Euch ift." "Ich bin's!" rief Loba, "eine Schone Berbienet unfer Aller Neib. Ihr gelten feine Liebertone. Ihr feiner Sehnfucht Luft und Leid. Das ift es auch, mas feinem Cange Die Kraft, ben Glang, ben Bauber giebt; Rur ift er felbft noch zweifelsbange, Db ihn ber Engel wiederliebt." Da mußten Alle herzlich lachen, Die Fürftin fprach : "Nun fommet fchnell! Wir muffen auf ben Weg uns machen Bum Schloß, im Saal ift's lichterhell. Da werden wohl die Burfel rollen, Dem wolln wir Ginhalt thun, emport

Mit einem gut gespielten Schmollen, Daß uns bie Herren - nicht geftört."

So brach man auf vom Ulmenfite. Die Fürftin, Urm in Urm gelegt. Mit Uffaliden an ber Spite. Sprach: "Da ben Bunfch Fürft Barral hegt, Wollt ihm die Stunde heut noch fagen, Die einftens Euch zur Welt gebracht, Er will bie Sterne nach Guch fragen, Und aunftig icheint ihm biefe Racht. Bu ben brei Beil'gen braucht Beleite Wohl nicht Ihr, wißt ben Weg ja nun." Um Schloß bann nahm fie fich bei Seite Den Narrn, ihm flufternd fund gu thun: "Du wirft beim Schließer bafur forgen, Daß, macht er Thor' und Thuren fest, Er unverschloffen bis zum Morgen Die Drei-Marien-Pforte läßt." "Gang wie Fran Fürftin es befehlen!" Erwiederte Tampon, und ftill Dacht' er: wer wohl hinaus fich ftehlen, Wer wohl hinein fich schleichen will? Biel fichrer mare boch im Schloffe Denn vor bem Thor ein Stellbichein, Run, wie fie auch verläuft, die Boffe, Wir werben auf bem Blate fein.

Hoch oben funkelten die Sterne, Und hell der Mond vom Himmel schien, Sin lustig Tanzlied klang von ferne Zu Castagnetten und Tambourin.

## IV.

## Bei den heiligen drei Marien.



m weiten, festen Mauertranze, Dem Schloß les Baux zur Sicherheit, Befand, gedeckt durch Wall und Schanze,

Sich mehr als ein Thor, hoch und breit, Dit ichweren Flügeln, Gittern, Bogen, Durch bas zu Sauf hinaus, berein Die Berren und die Rnechte zogen, Lehnsmann und Gaft in bunten Reih'n. Doch gab es auch an andern Orten Des Rings, abseiten und gefchütt, Roch ein paar fleinre Mauerpforten, Mur zu befonderm 3med benütt. Solch eine mar nun fo gelegen, Daß leicht ber Pfad fich finden ließ Bu ben brei Beil'gen, bie begwegen Die Drei=Marien=Bforte hieß. Bu Gaft oft kamen herrn und Frauen Auf's Schloß gelobter Wallfahrt willn Bum Gnadenbild mit dem Bertrauen, Der Seele Drangfal bort zu ftilln. Für biefe, leicht herauszutreten,

War hier das Pförtlein angebracht Und ihnen so der Gang zum Beten Nach Möglichkeit bequem gemacht. Ganz einsam war's, kein Juß verirrte, Zumal bei Nacht, sich an den Ort, Und wenn der Riegel hier auch klirrte, Kein Ohr vernahm's im Schlosse dort.

Nur heut es anders fommen follte; Die Thur war ins Geheim bewacht Bon Ginem, ber es miffen wollte. Wer aus und einging in ber Nacht. Dicht nebenbei mar in ber Mauer Ein Bfeiler, hinter ihm verstedt Lag fpähend, horchend auf ber Laufer, Bon Schatten gang und gar bebedt, Tampon, ber Narr. Um Boben nieber Sodt' er, in fich hineingebrangt, Und hatt' um feine furgen Glieber Ein schwarzes Mäntelchen gehängt. Um nicht burch Unbedacht zu bugen, Wenn schellenklingelnd er fich regt, Satt' er fogar von beiben Gugen Das Glodenstrumpfband abgelegt. So fauernd harrt' er nun gebulbig Und boch voll Rengier, welche Zwei Wohl hier fich, fünd'ger Liebe schuldig, Vereinten unter ber Baftei. Die Fürstin hatt' es felbst befohlen, Daß heut das Bförtchen offen blieb. Bewiß nicht ahnend, bag verftohlen

Ein Lieb hier schlich zum andern Lieb. Wahrscheinlich war ihr vorgespiegelt Ein Bittgang zu der Heil'gen Stein, Ihm schien verbrieft es und besiegelt: Es galt ein zärtlich Stelldichein. Es lag ihm ferne, zu verrathen Die Liebenden in ihrem Glück, Doch ohne Wissen ihrer Thaten Ging er heut nicht ins Schloß zurück.

Nicht lange braucht' er mehr zu warten, Da traf ein Ion fein laufchend Dhr, Des Pförtchens Ungeln leife knarrten, Und aus bem Dunkel rafch hervor Trat eine Frau. Der Laurer fpannte Benau Beficht an und Behör, Lugt' um ben Bfeiler und erkannte Frau Affalide von Mercoeur. Sie fdritt fofort am Bergesbange Den schmalen Steig hinab zu Thal In ichwebend leichtem, ficherm Gange, Als mar' es nicht zum erften Dial. "Sieh ba! bie Schüchterne, Bergagte," Sprach zu fich felbft Tampon, "die faum Gin Wörtlein mitzureben magte Bei bem Gericht am Ulmenbaum, Die nach der Liebe Luft und Leiden So unichuldsvoll ben Ganger frug, Scheint mit ber erftern von ben beiben Doch allenfalls vertraut genug. Begierig bin ich nun gu feben,

Wen sie wird in die Arme ziehn, Doch mußte das durchaus geschehen Bei unsern heil'gen drei Marien?" Dann huchtelt' er im Winkel wieder Sich unbeweglich an der Wand, Des Weiteren gewärtig, nieder, Daß er im Dunkel sast verschwand.

Troft suchend wandelt Affalide Dem hohen Steingebilde gu. D wäre boch in ihr ber Friede, Die fternenklare, tiefe Rub, Die rings umber liegt ausgegoffen In biefer warmen Frühlingenacht, Bom Licht bes Mondes fanft burchfloffen, Voll ftiller, wunderbarer Macht! Es flirrt um bes Gebirges Ruppen, Im Schatten hier bie Schlucht verfinft, Dort flimmert's wie metallne Schuppen, Und fern ein Bafferfpiegel blinkt. Der Felfen ragende Geftalten Mit ihrem gadigen Geftein Stehn wie Gefpenfter in ben Falten Bon Nebelichleiern im Mondenschein. Sie bliden von ber Sohe nieber, Bas unten fich zu tummeln ftrebt, Bas in ben Thälern hin und wiber Beheimnigvoll im Dammer ichwebt. Sie fehn bas Spielen, Tändeln, Minnen Der schlanken Elfen in ber Luft, Und wie fie Märchenträume fpinnen

Aus Blüthenftaub, aus Schmelz und Duft. Sie hören Fluftern, Richern, Lächeln Bon feinen Stimmden, nigenfchlau, Und feben garter Flüglein Facheln, Bunt schillernd über Dunft und Thau. Die Grafer und die Salme gittern Und ichmanken unterm Elfentang, Es geht ein Aniftern und ein Anittern Durchs Rraut im feuchten Gilberglang. Da machen auf bie fleinen Schläfer Im Moofe, wie ein Wald verzweigt, Die Motte schwirrt, es girpt ber Rafer, Ameife klimpert, Grille geigt. Bang unermeflich ift, mas lebend Sich in bem blauen Lichte brangt Und taufendfältig fich verwebend Un unfichtbaren Faben hangt. Den Menschensinnen ift verschloffen Dies Treiben, geifterhaft entfacht, Bon all ben ichweifenden Genoffen Des Baubers in ber Frühlingsnacht. Für fie liegt auf ben Felfenwänden Rur ftummer, fühler Mondenschein Und hüllt auf Sügeln und Geländen Die Welt in tiefen Schlummer ein.

Nah bei bem Bildwerk angekommen Der drei judäischen Marien, Steht Ussalibe, herzbeklommen, Nicht wissend, soll bleiben sie ober fliehn. Unter des Himmels Sternenpracht Bang allein in ber ichweigenden Racht, Padt fie ein ahnungsvolles Schaubern Wie vor ber Gottesnähe, mit Baubern Wagt sie heran sich, wo lebensgroß Beschaffen mit bes Meifels Stof. Bon einer Klippe die drei Frauen Ehrfurchtgebietend nieberschauen. Sie finft in die Rnie, Die Bande fest Auf ihre fturmenbe Bruft gepreßt, Die faffungslos nach Athem ringt, Rein Wort noch über bie Lippe bringt. Mit schimmernden Augen blickt fie empor, Und endlich ihr aus bem Innern hervor Bricht es mit Schluchzen: "Ihr Simmlischen, Reinen, Seht eine Bittenbe por euch erscheinen! Doch wenn ich Armfte, ber Ruhe Beraubte, Un eure Suld und Gnabe nicht glaubte, Die an Taufenden von Betrübten, Schon barmbergige Bunber übten, Bar' ich nicht hier, euch zu bekennen Schmerzen, die auf ber Seele mir brennen. Beilige Frauen, von oben gefendet, Belft einer Fran, die an euch fich wendet, Boret mich, lagt auf mein brunftiges Fleben Richt ohne Soffnung von hinnen mich gehen! Sabt ihr, als einft ihr die Erbe beschritten, Jemals ber Liebe Bedrangniß erlitten? Rennt ihr ber Sehnsucht unendliche Bein? Wift ihr, mas es heift: friedlos fein? Jahrelang hab' ich bekampft und bezwungen Behrendes Leid und die Sande gerungen,

Rummer und Jammer und Sorgen Schweigend im Bufen verborgen, Sabe, mas Bergen verfteint. über mich laffen ergebn. Thränen im Dunkeln geweint, Rur von ben Sternen gefehn. Lächeln mußte mein Dund. Aber mein Berg hat geschrien, War ich boch tobeswund, Wenn ich am fröhlichften ichien. In der Bergweiflung, in Angst und Roth Rüttelnd und ichüttelnd an Gottes Webot. Barf ich mich in ben Strudel bes Lebens. Wollte genießen, - Alles vergebens! Co tam ich her in bies fonnige Land, Stredte bem Glud bin bie barbenbe Sand Und für mein Bieten, mas gab mir's in Rauf? Das Allerschwerfte noch legt' es mir auf. Den ich mich tropia und thöricht vermessen. Un allen Enden der Welt zu vergeffen, Den ich boch liebe, ber alle mein Ginnen. Alle mein Fühlen, mein Thun und Beginnen Unwiderstehlich beherrscht und bestimmt, Der mir die Ruh und ben Frieden mir nimmt, Der mein Ibol ift, mein Stern und Banier, Beilige Frauen, ber grad ift bier! über mir ichlagen die Flammen empor, Nur noch für ihn hab' ich Aug' und Ohr. Immer verfolgen auf Gahrt' und Spur Meine Gedanken ben Troubabour. Ihn nur begehr' ich vom geizigen Glud,

Gebe für ihn gern Alles zurück, Alles bring' ich zum Opfer euch dar, Was ihr verlangt, für ein einziges Jahr Seines Besitzes sicher zu sein, Nur es zu wissen, daß mein er allein. Bon allen sebenden Wesen auf Erden Will ich gehaßt, will gemieden ich werden, Wenn nur der Sine, der Sine mich liebt, Dem meine Seele zu eigen sich giebt. Heilige Frauen, ihr benedeiten, Wollet das Herz ihm lenken und leiten, Daß es zu mir in Liebe sich wendet Und meines Daseins Verzweislung endet! Höret mich, laßt auf mein brünstiges Flehn Nicht ohne Hossinung von hinnen mich gehn!"

Erschöpft, die Sände fromm gefalten, Schaut sie mit thränennassem Blid Empor zu den Mariengestalten, Bon dort erwartend ihr Geschick. Bill seine denn das Haupt ihr neigen Und sich erbarmen ihrer Pein? Bill feine brechen dieses Schweigen Und hauchen: Geh, sein Herz ist Dein!? Sie harrt und horcht, ob sie ein Zeichen Gnäd'ger Verheißung nicht entdect, Da fühlt sie plötslich sich erbleichen, Ein sern Geräusch hat sie erschreckt. Sich wendend sieht sie in der Richte Bom Schloß her nahen einen Mann, Dem sie im hellen Mondenlichte

Durch feine Flucht entrinnen fann. Es bleibt ihr nichts als aufzuspringen Und hinter biefer Klippe Band Rettung zu fuchen, bas Belingen Lieat freilich in ber Beil'gen Sand. Dort fteht fie reglos, tief beschattet, In Furcht gespannt, mas werben mag, Lehnt an ben Felfen fich ermattet Und hört bes eignen Bergens Schlag. Barb fie verrathen einem Spaher? Wer folgt ihr nach auf diesem Bang? Ift es vom Schlog ein Gaft? ichon näher Bernimmt fie feiner Schritte Rlang. Best fommt er an, jett bleibt er ftehen, Rur burch ben Stein von ihr getrennt. Sie benft, nun ift's um fie geschehen, Die Anaft ihr in ben Schläfen brennt. Borch! jest beginnt er laut zu fprechen, -Ihr in ben Abern ftodt bas Blut, Sie will vor Schred gufammenbrechen, -Die Stimme fennt fie gar ju gut! Der einen Beg mit ihr betreten. Der nachgegangen ihrer Spur, Ift Der, um ben fie tam gu beten, Er felbit. Bernard von Bentadour! Bohl miffend, daß im Mondenscheine Er fie nicht fucht an biefer Statt, Lauscht fie, mas er wohl por bem Steine Den Beiligen gu fagen hat.

"Heilige Marien!" spricht er, "Ein Gelübbe zu erfüllen Bin ich hier, euch zu enthüllen Bas mich qualt ichon manches Jahr. Doch voll hoffnung bin ich fommen, Meinem Bergenswunsche frommen Wird eu'r Beiftand munderbar. Sabt ihr boch ichon manchem Urmen, Sagt man, gnabig zugenicht, Manchen Waller aus Erbarmen But getröftet beimgeschickt, Lasset also sicherlich Gine fanfte Gangerfeele, Wenn fie beichtet, mas ihr fehle, Und euch bittet, nicht im Stich. Boret, mas ich euch vertraue! Denft! ich liebe eine Fraue, Liebe mehr fie als mein Leben, Inniglich ihr treu ergeben. Beil'ge, fonntet ihr fie feben! Noch einmal fo fteinern ftehen Bürbet ficher ihr vor Staunen Und von ihrer Anmuth rannen, Denn fie ift fo zauberschön! Ihren rothen Mund zu fuffen, Und follt' ich es bugen muffen Mit der allerschwerften Bon, Dennoch that' ich's ohne Rene, That' es wieber, that's aufs Rene. Nimmer burft' ich noch es magen, III mein Gehnen ihr zu fagen, Denn fie blidt fo fchen und fühl, Sat für mich wohl fein Gefühl,

Uhnt es nicht, daß ich fcon lange Liebelechzend an ihr hange. Belfet mir, fie zu befehren, Beil'ge Frauen, wollt mich lehren, Rechter Art um fie gu minnen, Ihre Liebe zu gewinnen! Cagt, mas foll ich euch geloben? Gerne fend' ich euch nach oben, Was ich fann und was ich habe. Soll ich euch als Gegengabe Drei geweihte Rergen bringen In eu'r Rirchlein, fern am Meer? Soll ich fromme Lieber fingen, Ernsthaft und gebankenschwer? Frauengunst ist nicht umfunst, Euch zu Dienft ift meine Runft. Beil'ge brei Marien, fcutet Meine Liebe, unterftütet Sie mit eurer Gnad' und Suld, Und ich bleib' in eurer Schuld. Du, Maria Magdalena, Leihe meinem Blid bie Rraft, Daß er gundend Liebe ichafft! Du, Maria Jafobaa, Külle meiner Lieber Rlang Mit bes Bergens tiefem Drang! Meinem Muth gur Geite fteh', Wenn ich ihr ins Auge feh', Du, Maria Salome! Sa! ihr lächelt alle brei. D nun bin ich forgenfrei,

Tret' als ein beglückter Mann Dankerfüllt ben Rückweg an. Doch ich breche noch im Fluge Bon ben Knospen, die bort glühn, Sine mir, im Wasserkruge Wirb dis morgen sie erblühn, Und der Heißgeliebten reichen Will ich sie zum Morgengruß Als ein stumm beredtes Zeichen: Ich din Dein von Kopf zu Fuß!"

Die Rose hat er sich genommen, Stedt fie ans Mams und geht babin Denfelben Weg, ben er gefommen, Mit leichtem, hoffnungsfrohem Ginn. Noch lange hinter ihrer Klippe Bleibt Affalide, ftarr und ftier, Und zudend flüstert ihre Lippe: "Er liebt, und bie er liebt, ift bier! Er will ihr ja die Rose geben, Ihr, beren Gunft er beig verlangt, Und feben werd' ich's und erleben. Un wessen Bruft fie morgen prangt. Sollt' er - mar's möglich - mar's zu benfen ?!" Sie prefit die Sand aufs munde Berg, "Nein, nein! er wird fie Loba schenken, Du pangre breifach bich mit Erg!" Dann tritt fie wieber zögernd, zagend Ins flare, fühle Mondenlicht, Blidt zu ben Beil'gen, troftlos fragend, Doch Worte - Worte hat fie nicht.

Wie fie noch fteht, in fich versunken. Da hebt mit zauberfüßem Schall, Bon allen Frühlingswonnen trunken, Ihr Lied an eine Nachtigall. Sie weiß fo munderbar gu fagen Bon junger Bergen Luft und Leid Und giebt auf ihre tiefen Rlagen Sich felber jubelnben Befcheib. Wie's in bem feierlichen Schweigen Der Mondnacht burch bas Thal erklingt, Der fehnsuchtsvolle Liebesreigen In Affalidens Ceele bringt. "Du darfft bich freu'n, befdwingter Sanger, Dir wird erhört bein lodend Alehn, Ich aber hoffe nun nicht länger." Seufat fie und wendet fich jum Gehn.

Sie wandelt heimwärts auf dem Pfade, Still grübelnd, wie sie langsam steigt, Warum des Lächelns Huld und Gnade Die drei Marien nicht ihr erzeigt. Sie denkt an ihn und sein Geständniß, Das er den Heiligen gemacht, Und kommt dabei zu der Erkenntniß, Daß Sisersucht in ihr erwacht. Im Herzen fühlt sie sich erbittert, Vom Geisterhauch der Nacht bedrängt, Der spukhaft, seindlich sie unwittert, Die Sinne schaurig ihr umfängt. Da, auf des hellen Weges Mitte Sieht sie bestürzt, wie unverweilt

Der Troubabour mit haft'gem Schritte Burud und ihr entgegen eilt. Schon hat er fie entbedt, fein Winfen Bezeugt's, fie möchte, tief beschämt, Um liebsten in ben Boden finken, Steht rathlos ba, von Schred gelähmt. Er ruft, fpringt über Stod und Steine, Doch bie Geftalt und bas Gefchnarr Der Stimme -? ba, im Mondenscheine Sat fie erreicht Tampon, ber Narr. "Gottlob, Ihr lebt! und heil die Glieder?" Stößt er hervor, noch athemlos, Schnell hat fie ihre Fassung wieder: "War Gure Angst um mich fo groß?" "Ich fah allein ihn wiederkehren Und bachte -," ftottert er verwirrt, "Und bachte -, boch in allen Ehren, -3ch bacht', 3hr hättet Euch verirrt." "Ihr bachtet," Affalide lächelt, "Er hätte mich ermorbet, nicht? Und fändet mich fcon halb verröchelt." Jeboch mit ftrengem Angesicht Fährt fie bann fort: "Wer hieß Euch fpuren Auf Wegen, die jum Beiligthum, Bum Drte frommer Undacht führen? Rundschafter fein bringt wenig Ruhm." Jett ift ber Narr es, ber beim Boren Des Wortes lächeln muß und fpricht: "Um frommer Andacht Bang zu ftoren, Berfürzt' ich mir ben Schlummer nicht. Die Neugier nur wollt mir verzeihen,

Die miffen wollte, wem zu lieb, Bu meldes Stellbicheins Gebeihen Beut Racht bas Pförtlein offen blieb. Bei seinem Sinmeg konnt' ich leiber Richt feben, mer Euch nachschlich bort, Drum martet' ich auf euer Beiber Rüdfehr vom - nun, vom Andachtsort." "Sabt Ihr erfannt, um ben verzehrte Die Neugier Euch?" - "Gewiß! fogleich! Doch als er ohn' Euch wiederkehrte, Da friegt' ich's mit ber Angft um Guch." "Tampon, er hat mich nicht gefunden, Much nicht einmal gefucht," fiel ein Ihm Affalide, "benn verschwunden War ich im Dunkel hinterm Stein." "Uch, edle Frau, wollt doch vertrauen Dem armen Narren gang und gar!" Berfett Tampon, "tonnt auf ihn bauen, Der nie verrieth ein liebend Baar. Bern helf' ich euer Beiber Drange, Einander heimlich euch zu nahn, Und bin bem Troubadour ichon lange Bon Bergen gut und zugethan." Gie fpricht: "Dag ich zur felben Stunde Bei ben Marien gemesen bin, Nie werd' ihm davon eine Kunde!" Und babei fteigt es ihr gu Ginn: Bar' es nun umgefehrt gefommen, Batt' im Berftede fie nicht fein, Er aber ihr Gebet vernommen Und mußte nun, - burch Mart und Bein

Kährt es ihr jest noch wie ber Schreden Nach ausgeftanbener Gefahr; Bas murb' er fagen beim Entbeden, Dag fie ihm liebergeben mar ?! "Co fann ich Guch zu gar nichts bienen?" Drinat fanft Tampon noch auf fie ein. "Doch, Freund, Ihr fonnt! umfonft erschienen Collt Ihr mir nicht hier braugen fein," Erwiedert Affalide. "Beichet Richt von ihm, bis zu fehn Guch gludt. Wem morgen früh er überreichet Die Rose, die er bort gepflüct! 3ch bin vielleicht nicht felbst zugegen, Wenn eine von ben Frau'n fie nimmt, Doch ift mir viel baran gelegen, Bu miffen, wem er fie beftimmt. Ein wichtiges Geheimniß hütet Die Rofe in des Relches Saft, Wie in geschloffner Anofpe brütet Des Duftes holbe Bauberfraft." Drauf schweigt Tampon erft, als erwöge Er als gemiffenhafter Mann, Was er für fie zu thun vermöge, Und blickt gebankenvoll fie an. Schlau lächelnd fpricht er bann: "Erfüllen Werd ich fundschaftend Eu'r Begehr, Doch bas Geheimniß zu enthüllen Fällt meinem Narrenkopf zu schwer."

Jett waren im Gefprach beim Gehen Sie an bem Pförtlein angelangt,

Und ichen blieb Affalide ftehen. Tampon hub an: "Mir Scheint, Guch bangt. Collt' Euch noch fonft am Bergen liegen Gin Bunich, bann ohne Schüchternheit Gebt ihn mir fund, ich bin verschwiegen Und Euch zu Diensten jederzeit." "Ich bitte," fprach fie, "bleibt gur Stelle, Lakt mich von hier allein voran. Daß man im Schloghof, tageshelle, Dich nicht erblickt mit einem Mann." "Bumal mit einem gar fo fconen, Wie ich es bin!" fiel lachend ein Der Schalt in luft'gem Gelbftverhöhnen Und blingte mit ben Augelein. "Wift Ihr Euch auch allein zu finden? -Run gut! ich bleibe bier gurud, Um unbemerkt bann zu verschwinden, Schlaft mohl und träumt von Bunft und Glud!" Sie ging hindann mit bem Gefühle: Bie foll ich schlafen diese Nacht? D ware boch auf feibnem Bfühle Der Morgen erft herangewacht!

Tampon sitt einsam nun im Grase, Blickt in ben hellen Mondenschein Und spricht, ben Finger an der Nase: "War's? war es nicht ein Stellbichein? Sie leugnet's, und man sollt' ihr glauben, Sie hätten's auch auf Stuhl und Bank Bequemer in den Gartenlauben Mit ihrem bergenden Gerank.

Und bann die Rose giebt zu benken: Traf er bie Frau bort an bem Stein, Co fonnt' er fie ja gleich ihr ichenken, -Ergo, es mar fein Stellbichein. Doch fie will miffen, wem zu Sanden Er morgen fruh bie Rofe giebt, Das heißt so gut wie eingestanden, Daß fie ihn eifersüchtig liebt. Und er? - mas Rofe, Bufall, Schidung, Thur offen, Anbachtsgang bei Nacht! Ich gieh' ben Schluß aus ber Verquidung: Er liebt fie wieber, - abgemacht! Bilbert, nun fonnt' ich's Dir erklaren, Weg Bild bes Sangers Berg erfüllt, Jamohl! Du fomm mir! einen Baren Bind' ich Dir auf, ber mader brullt. Wenn er nun aber fieht, wem morgen Der Troubadour die Rose Schenkt? Er barf's nicht feben! ich muß forgen. Dag er feitab bie Schritte lenft. Doch wie? - ich lod' ihn in ben Garten Borm Morgengruß und red' ihm ein, Berftedt mit mir bort abzuwarten Der zwei Berliebten Stellbichein, Bon bem ich mußte. — Salt! nicht weichen Soll ich vom Ganger ja, gu febn Sein heimlich Rofenüberreichen, Rann also nicht mit Gilbert gehn. Was nun? ich fann zu gleichen Beiten Richt beibe huten, und mir ftodt Der Rath in ben Berlegenheiten,

Die man mir Armften eingebrodt." Er fag, und ihm im Ropfe ichoben Sich Plane fonder Raft und Ruh. Ergrimmt schnitt er bem Mond bort oben Die gräulichften Gefichter gu. Da schrie ein Raug gang in ber Rähe Aus einem Baum, Tampon fuhr auf: "Ei Räuzchen, bu auch auf ber Spahe? Haft auch gefehn ber Dinge Lauf? Bas man nicht Alles muß erleben! Weißt bu nicht guten Rath für mich? Rein? fo ift's Beit, fich zu erheben, Ch gang und gar bie Nacht verftrich. Alfo für heute heißt es icheiden, Berr Mond, Berr Raug, viel gute Nacht!" Der Narr verbeugte fich vor beiden Und burch bie Thur verschwand er facht. Der Raug fchrie weiter aus bem Baume, Und auch ber Mond noch weiter ichien Auf Berg und Thal im Frühlingstraume Und auf die heil'gen brei Marien.

## V.

## Die Rose.

lie strahlt ber Morgen von Sonnenglang Auf ber Alpinen Felfenfrang! Die blinkt und leuchtet lichterloh Die Stadt und bas ragende Schloß les Baur! Die Luft ift goldig, ber himmel ift blau, Un Blättern und Grafern hangt bligender Thau, Es ftarrt und ftrott von Bluthenpracht, Die Rosen haben fich über Nacht Mit Diamanten und Berlen gefchmudt, Und es ftromt ein Duft, ber bie Ginne berudt. Mus Bufch und Baum tont Bogelgefang, Es fäufelt und fummt ein schwirrender Rlang, Bas friecht und flettert, mas flattert und fliegt, Und mas auf schwankenben Zweigen fich wiegt, Das athmet die foftliche Frifche nun ein Und ftredt bie Guhler und ftrafft bas Bein Und schwelgt und jubelt in grunen Behegen Dem lachenden, fonnigen Morgen entgegen.

Lebendig ist's auch schon im Schloß, Da rennt und räumt ber Diener Troß

Befchäftig und bebend, bei Beiten Im Saal bas Frühmahl zu bereiten, Und Bofen hufden bin und ber, Auf ber Gebieterin Begehr Bald bies, bald bas herbeizuschaffen, Bewand zu glätten und zu raffen. Doch lautlos muß ber Dienft gefchehen, Und Alle trippeln auf ben Behen, Daß wer sich noch im Traume redt. Richt von Geräuschen wird gewedt. Darauf nimmt äußerften Bebacht Berr Balaffol, ftreng übermacht Die Ordnung er mit Wint und Wort, Sieht nach bem Rechten bier und bort, Wobei jedoch, daß Jeder eilt, Er flüfternb nur Befehl ertheilt. Tampon auch brückt mit langen Ohren Berum fich auf ben Corriboren Und augt, ob er ermischt Gilbert, Um zu verhindern, daß nachher Der fede Graf im Saale fieht, Wenn mit ber Rofe bas gefchieht, Bas feinen eiferfücht'gen Groll Erregen würde launenvoll. Bei schönen Frau'n will er allein, Der Gitle, Sahn im Rorbe fein. Und kommt ein Andrer ihm zuvor, Co wallt fein Jahgorn wild empor. Und weil ber Rarr vom Grafen ichanblich Schon manchen harten Schlag erhielt, Co bäucht es recht ihm, bag er enblich

Much ihm mal einen Boffen fpielt. Doch vorher war ber Narr im Saale, Sat heimlich bort und unentbect Im Tiefen einer Marmorschale Bas Niemand fah, geschwind verftedt. Jett fommt der Graf baher ben Bang, Tampon nun ftellt fich angft und bang Und thut, als ob er fliehen wollte. Da ruft ihn, daß er bleiben follte, Gilbert und faßt ihn, um zu fragen: "Nun, haft Du es herausgebracht, Was ich Dir geftern aufgetragen?" "Berr, bas geht über meine Macht," Berfett ber Narr, "wen Bernard liebt, Wie gerne wurd' ich's Euch verkunden! Doch icheint's, bag es fein Mittel giebt, Das Berg bes Sangers zu ergrunden. Ich forscht' ihn aus mit aller Mühe Und ftellt' ihm rechts und links ein Bein, Um zu erspähn, für wen er glübe, Umfonft, er ließ auf nichts fich ein." "Du bift ein Tolpel ohne Gleichen!" Fährt Graf Gilbert ben Rarren an, "Saft Du nicht Wort, nicht Blid noch Zeichen Bemerkt, aus bem man ichließen kann ?" "Nein, Berr! nicht die geringfte Spur," Entgegnet ihm Tampon bedauernd, Mit einem Muge schielig lauernd, "Auffällig ift mir Gines nur: Er will nicht, bag mit einem Schritt Jemand ben Garten heut betritt

Borm Frühmahl, ich foll Jeden halten Und meinen gangen Wit entfalten. Dag bis bas Frühmahl halb porbei, Niemand im Garten unten fei. Was bas bebeutet, rath' ich nicht." "Das rathft Du nicht, Du Jammerwicht?" Brauft auf Gilbert, "ein Stellbichein Bebeutet es zu Zwei'n allein!" "Uh! meint Ihr? ju fo früher Stunde?" Spricht mit verblüfftestem Beficht Der Narr und fteht mit offnem Munde, "Darauf fam' ich im Leben nicht." "Beil Du ein Dummtopf bift! Die Beiben. Die ba im Garten fich ergebn, Sich fatt an ihrer Liebe meiben. Will ich jett felber mir befehn," Erklärt Gilbert, Tampon boch bittet: "D ftort fie nicht, Berr Graf! bedenft, Db Ihr wohl nachzuforichen littet, Bobin Ihr Gure Schritte lenkt!" Der Graf, ichon unterwegs gum Garten, Bort nicht, merkt nicht bes Narren Wind; Der fichert: "Bunfche mohl zu marten! Und fieh Dir nicht bie Augen blind!"

Die Gäfte haben balb im Saale Bollzählig fast sich eingestellt, Und freundlich ist vom Sonnenstrahle Der ganze, weite Raum burchhellt. Es tränkt ber heitre Frühlingsmorgen Die Herzen selbst mit seinem Licht, Die Luft bes Lebens, frei von Sorgen, Malt fich auf Aller Angeficht. Man gruft fich, ichuttelt fich bie Sande, Fragt lächelnd, ob man wohlgeruht, Als ob fich das von felbst verftände, Und hat zu allen Freuden Muth. Nur Affalide, übernächtig, Bom Schlummer, icheint es, nicht erquidt, In Angsten ihrer felbst taum mächtig, Fortwährend nach der Thure blidt. Die Fürstin nähert sich ihr, fragend: "Ihr feht fo bleich, habt Ihr die Nacht, Beheimen Rummer in Guch tragend, Bang bei ben Beiligen verbracht?" "Nein, Fürftin! aber es erreate." Spricht Affalibe, "mich fo tief, Daß ich, als ich mich nieberlegte, Raum eine furze Stunde fcblief."

"So habt Ihr keinen Troft gefunden Für das, mas Guer Herz beschwert?"

"Ich hoffe, daß es bald verwunden Und mir der Frohsinn wiederkehrt." Die Fürstin ging, und es gesellte Loba der Freundin sich sogleich. Die Brust der schönen Wittwe schwellte Ein Thatendrang stets, überreich; Laut rief sie: "Sail, heut wolln wir sechten, Ich fordre Dich im Waffenhaus!" Und dabei führte mit der Nechten Sie einen Lusthieb suchtelnd aus. "Heut Morgen nicht," sprach Ussalide, "Ich möchte schlasen noch vor Tisch, Bleischwer liegt mir's in jedem Gliede, Nachmittag sindest Du mich frisch." Sie standen ganz im Hintergrunde Des Saals, da stockt mit einem Mal Das Wort in Assalie Wunde, Und ihr vom Auge blitzt ein Strahl. Bernard trat ein, in seiner Linken Die Rose, die er nächtens brach, Mit ihm Tampon, sein leises Winken Sagt ihr: ich hielt, was ich versprach.

Der Reihe nach begrüßt ber Ganger Die Gafte nun ben Caal entlang, Spricht jeben an und immer banger Wird Uffaliden bei bem Bang. Sie folgt ihm mit ben Augen, bebend In Unruh, wem die Rof' er giebt, In athemlofer Spannung schwebend Bor ber Entscheidung, wen er liebt. Leat er Bauffette fein Berg ju Füßen? Rein! fo hoch ftrebt er nicht empor, Beht bann vorbei mit flücht'gem Grugen Auch an Audiart von Malamort. Da hemmt Graf Rambaud feine Schritte, Und wie Roftan zu ihnen ftößt, Bannt ihn Gespräch in ihrer Mitte, Bis ihn Tampon geschickt erlöft. Run zu Clemence! fie fteht und plaubert Abseits mit Bons von Merindol, Lang weilt Bernard bei ihr und zaubert, Julius Bolff, Affalibe.

Sofft er, daß Bons verschwinden foll? Die Unterhaltung abzubrechen. Berneigt er endlich sich jedoch Und läßt bie Beiben weitersprechen, -Die Rose hat er immer noch. In Zweifeln, bie ans Berg ihr traten, Litt Affalide Söllenpein, Run aber weiß fie's: recht gerathen Sat fie bei ber brei Beil'gen Stein. Loba geht felbft Bernard entgegen, Beil es erwartungsvoll fie brangt In ihrer Sehnsucht heißem Regen, Daß fie bes Liebften Gruß empfängt. Co benfet Affalib' und wendet Den Blid nicht ab, wie nun beginnt Der Beiden Zwiesprach, die nicht endet Und ftets fich traulicher entspinnt. Wann fommt er wohl bamit zu Rande? Und warum zögert er im Stehn Mit feiner Liebe buft'gem Pfande? Jett regt ben Guß er, um zu gehn, Doch Loba hält ihn noch mit Lachen Und mit ben Augen, fpricht und fpricht, Bis es ihm gludt, fich loszumachen, -Auch fie hat feine Rose nicht. Und nun fommt er zu ihr gegangen, Bu Affaliben, nimmt fie ichier Mit feines Blides Gluth gefangen Und — überreicht bie Rose ihr. "Mit ber Rofe, biefe Nacht Aufgeblüht, fei Dir gebracht

Brug und Segen, ben verliehn Dir bie beil'gen brei Marien!" Co fpricht er fanft zu ihr und leife, Daß fie nur bort, mas ihr bestimmt, Die beinah unbewußterweife Mus feiner Sand die Rofe nimmt. Raum ift fie fahig, ihm zu banten, Um fie breht Alles fich im Rund, Ihr untern Füßen scheint zu manken Das Schloß auf feinem Relfengrund. Roch fann's nicht faffen die Beglückte, Sie träumt wohl, bag er vor ihr fteht, Dag er für fie die Rose pflückte, Mur ihre Liebe fich erfleht. Sie fühlt's, daß Alle nach ihr schauen, Bie ihre Bruft bie Rose giert. Und fampft, daß fie die Kraft ber Frauen, Die Gelbstbeherrichung nicht verliert. Sie möcht' an feinem Salfe weinen Bor Bergensluft und Geligfeit, Duß lächeln boch und ruhig icheinen, Bu icherzendem Gefpräch bereit. Da fommt von Ginem ihr im Saale Schnell Silfe zu, wie fie noch bangt. Tampon hat aus ber Marmorschale, Bas er bort barg, hervorgelangt, Und es ift gleichfalls eine Rofe, Bas fichtbar in ber Rechten schwingt Und hüpfend ber Robold, der lofe, Vor Aller Augen Loba bringt: "Ihr gurnt mir noch; lagt Euch erweichen,

Schenkt wieder Unabe mir und Suld Und nehmt die Rose bin gum Zeichen, Daß Ihr verziehen meine Schuld!" Er fniet vor ihr, liebaugelnd, ichmachtend, Nach tröftlichem Berfohnungstuß Schon mit gespitten Lippen trachtend, Daß Alles ringsum lachen muß. Loba beugt zu bem Schelm fich nieber, Bieht ihn am Ohr zu fich beran, Stedt fich bie Rofe vorn ans Mieber Und droht ihm mit dem Finger bann: "Nicht eine Rofe mir zu ichenken, Erfannst Du Liftiger ben Schwant, Bon andrer Rofe abzulenken Thatft Du's, - bort hole Dir ben Dank!" Tampon boch benkt: Bon meinen Zweden Rathft, Schlaue, Du ben Schlau'ften nicht, Läßt ihn Dich fpater nicht entbeden Gilberts verduttes Schafsgeficht.

"Zu Tische!" rief Baussette, und neben Der Tasel stand der Seneschall, Denn, auf den man gewartet, eben War er erschienen, Fürst Barral. Entschuldigend sich für sein Säumen Schritt höslich er von Gast zu Gast, Jedoch zerstreut, wie halb in Träumen Und unter einer Sorge Last. Auf Ussalidens Autlig ruhte Sein Blick so forschend, ernst und tief, Daß die grad jett so Frohgemuthe

Ein feltfam Bangen überlief. Wie follte fie ben Blid verfteben? Bas hatte fich ber Fürst gebacht? Satt' er etwas gehört, gefehen Bom Abenteuer biefer Nacht? Was fonnt' er ihr babei verübeln? Doch wie nun Scherz und Lachen icholl, Fand fie nicht Beit, banach zu grübeln, Ihr Berg mar andrer Dinge voll. Man faß, wo Jeder Blat gefunden, Und gab bei heitrem Wortgefecht Dem Morgenhunger, bem gefunden, Gein lange vorenthaltnes Recht. Roch fehlte Gilbert, und man fragte. "Mich bunft, im Garten fab ich ihn." Bab an Tampon, bem's nicht behaate. "Er liebt ben Duft fo vom Jasmin." "Das ift mir neu!" bie Fürftin lachte, "Noch mußt' ich mahrlich nicht, daß er Aus Blumenbuft fich etwas machte; Tampon, geh hin und hol' ihn ber!" Sich zu bem Sarrenben zu magen, Den er mit feinen Munterei'n Argliftig in ben Bark verschlagen, Richt rathfam ichien's bem Marrn gu fein. Dennoch gehorcht' er, eilend, rennend, Co wiberwillig es gefchah, Doch fagt' er fich, ben Grafen fennenb: Richt auf gehn Schritte fommft ihm nah! Behutfam Schleicht Die Gartenwege Tampon bahin, ob er perftect

In irgend einem Bufchgehege Den Grafen nicht von fern entdect, Um ihm zu winken und bei Beiten Sich aus bem Staub zu machen bann, Ch Gilbert mit Sandgreiflichkeiten Ihm hier zu Leibe gehen fann. Doch ber auch ftreicht einher auf Behen, Bis beid' an eines Beges Ed Sich plötlich gegenüberfteben, Daß Jeben padt ein jäher Schred. "Was haft zu ichaffen Du im Garten?" Bricht los Gilbert, "nichts, wie mir baucht; Da fann ich freilich lange warten, Du haft bas Barchen mir verscheucht." "War es benn hier? habt Ihr's gefehen? Wer war benn fie ?" ber Spotter fragt, "Niemand? und gar nichts ift geschehen? Das hab' ich Cuch ja gleich gefagt! So früh am Tag! vielleicht indeffen Ramt Ihr zu fpat, fie maren ba, Ch auf der Lauer Ihr gefessen, Ch fie ein Menschenauge fah." "Spitbube, haft Du mich betrogen Mit falfchem Spiel," ber Graf ihm broht, "Wirft auf ber Leiter Du gezogen, Geredt, geftredt gur Schwerenoth!" "Berr Graf! wie fonnt Ihr folches benten!" Der Narr sich ganz entruftet stellt, "3d Euch mit Lugen irre tenten? Die wagt' ich das, nicht um die Welt! Ihr folltet bier umfonft nicht paffen,

Drum trieb es her mich aus bem Saal, Nicht länger warten Euch zu lassen, Bollzählig sitzen sie beim Mahl. Man frug nach Euch, und ich bemerkte, Ihr schöpftet braußen frische Luft, Und weil er Euch die Nerven stärkte, Athmetet Ihr Jasminendust."

"Jasmin! also um ben verbrachte Die Zeit ich! und bas glaubten sie?"

"Nun, allerdings, die Fürftin lachte Des Zartfinns, ben ich Guch verlieh."

Selbander gingen fie zum Schlosse, Der Graf verdrießlich, doch der Narr Bergnügt, daß seine Narrenposse So glücklich abgesausen war.

Im Saale marb ber Graf empfangen Mit Sticheleien und Geraun Und fah bort mit Erstaunen prangen Um Bufen zweier ichonen Frau'n Je eine Rofe. Dahin blickte Und nach bem munderholden Ort, Un bem ber Liebesbote nichte. Nachbenklich er nun fort und fort. Die haben beibe fie vom Ganger, Bon feinem Andern! fagt' er fich, Und bagu mar ber Leifeganger Im Garten, früher ichon als ich, Wo heimlich er bie Rosen pflückte, Und barum zwei, bag man nicht weiß, Welche ber Frauen er beglückte Mit feiner mahren Liebe Breis.

Und Gilbert blidte rathlos, fragend Zum Narren grimmigen Gesichts, Der stumm die Achseln zudte, sagend Mit der Gebard': ich weiß von Nichts!

Wie wenn nach trüben, falten Tagen, Die wolfenschwer und nebelgrau Bedrückend auf den Fluren lagen, Run wieder aus bes Simmels Blau Die Sonne freundlich warmt und leuchtet Und ftatt ber rabenfchwarzen Nacht, Die sturmdurchbrauft und dunftdurchfeuchtet Den Menschen Unbeil nur gebracht, Die goldnen Sterne wieder blinken In wohlbefannter Bilber Rrang Und mit gewährungsgünft'gem Winken Berheißen fünft'ger Tage Glang, Daß wieder freudig allerwegen Das Erbaeschöpf fich regt und rührt Und in bem ausgestreuten Gegen Des Dafeins Luft und Wonne fpurt. So mar ums Berg es Affaliben. Befreit aus bofer Traume Macht. Die um ben Schläfer Retten ichmieben. War fie zu holdem Troft erwacht. Aufathmend, füß erschauernd behnte Sich ihre Bruft, die Angft entschwand, War boch erfüllt, mas fie erfehnte, Bor ihr mit offnen Urmen ftand Das Blud ber Liebe, flufternd, bringend: Romm! fturge blindlings bich binein,

Und Freuden über Freuden bringend Will ich bir ju Gebote fein. Schnell nimm! bu brauchst nur guzugreifen, Gin Bort von bir, ein Drud ber Sand, Und Schritt für Schritt follft bu burchftreifen Mein lang gefuchtes Bauberland. Lak beine rauben Nebelberge. Schau her, wie fcon ift diese Welt! Dent' nicht an Den, ber fich als Scherge Bor beine heißen Buniche ftellt! -Co schmeichelnde Gedanken flogen Ihr goldbeschwingt burch Berg und Ginn Und marfen auf bes Zweifels Wogen Gie in der Frre her und bin. Jett aber foll fie nichts bethören, Bas im Gewölf ber Bufunft blitt, Jett will fie Den nur febn und hören, Der grad ihr gegenüber fitt. Die Augen bes Geliebten ftrablen Entgegen ihr, zwei Connen gleich, Die Rosen auf die Wangen malen Ihr, die so traurig war und bleich. So oft zu ihm ben Blid fie wendet, Much feiner fie fo glühend trifft, Daß schnell die Wimpern wie geblendet Sie fenkt vor diefer Flammenfchrift. Und wie nun froh von Mund zu Munde Befprach fich zwischen beiben fnupft Und das Geplauder in der Runde Laut fprudelnd wie ein Bachlein hupft, Rann fie mit Dlub nur an fich halten,

Braucht zur Beschränkung Kraft und List, Nicht offenbar ihm zu entsalten, Daß ihm ihr Herz zu eigen ist.
Bon seiner Liebe hat er freilich Kein Wörtlein noch zu ihr gewagt, Daß er sie liebt jedoch, hat treulich Ihr seine Rose schoon gesagt.
Und sie gebenket all ber Worte, Die er ben drei Marien vertraut Und die an dem geweihten Orte Ihr lauschend Ohr und Herz erbaut, Gebenket sinnend auch der Lieder, Die gestern er im Garten sang, Hört wieder sie und immer wieder Mit seiner Stimme Glockenklang.

"'s ift im himmel und auf Erben Ein Glud nur fo munbergroß: Lieben und geliebt zu werben Endlos, munichlos, ichrantenlos." Co lautet' es, in ihrem Leben Bergeffen wird fie's nimmermehr, Und biefem Glud fich hinzugeben Ift jett ihr einziges Begehr. Dem Sänger hat fie gang befohlen Die Ceele, blidt gu ihm nur bin Und möcht' ihm von ben Lippen holen Der Worte Rlang, ber Hebe Ginn. Lebhafter wird sie stets bei Tische, Spricht, lacht und nedt fich ungescheut, Ihr Untlit blüht in Jugendfrifche, Ein andres Wefen ift fie heut.

Und nach bem Dahle gieht bei Seite Die Freundin fie voll Übermuth: "Loba, nun fomm hinaus ins Weite! Mir fprudelt es in Mark und Blut. Run wolln wir fechten und uns ichlagen. Wolln ringen, tangen, luftig fein, Den Kalten werfen und im Jagen Sinfprengen über Stod und Stein!" Loba, die immer Rüchaltlofe, Blidt Affaliben staunend an Und lächelt: "Bas boch eine Rose Manchmal für Bunder wirfen fann!" Bis in die Stirne fühlt erröthen Sich bie Getroffne bei bem Bort, Ift in Berlegenheit und Nöthen, Was fie erwiedern foll fofort. Dann fährt fie auf mit Blid und Tone. Draus eitel Glud und Jubel bricht: "Und fam' ein König mit ber Krone, Die Rofe, Loba, friegt' er nicht!" Damit entschlüpft fie, mifcht, beflügelnd Den Schritt, fich in ber Gafte Schwarm Und nimmt, des Herzens Aufruhr zügelnd, Graf Rambauds ritterlichen Arm. "Steht's fo?" fpricht Loba, "ichon bezwungen Die Feftung auf ben erften Streich? D Frauenherzen, leicht errungen, Ihr feid bes Sangers Ronigreich!" Da tritt aus einem Fenfterbogen Ein Laufcher vor, Loba erfchrickt, Doch ift ihr Born fofort verflogen,

Als sie bem Narrn ins Auge blidt. Loba, Tampon, wie sie verschlagen Run lächeln! und zu stillem Bund Legt Jeber, ohn ein Wort zu sagen, Deutsam ben Finger auf ben Mund.

Der Tag schritt vor, wie er begonnen, In heiterer Gefelligfeit, Weil man gelaunt mar und gefonnen, In Freuden zu verthun die Beit. Erst fochten in der Waffenhalle Mit wohlverwahrtem Stograpier Loba und Affalid', und Alle Sahn zu bem feffelnden Turnier. Wetteifernd und funftfertig ftreitend Bielt Jebe fest ber Anbern Stand, Das ichlangenartig zudend, gleitend Sich Klinge rasch um Klinge manb. Anmuthig, reizvoll war bas Biegen Der schönen Rörper bin und ber, Der Glieber ftraff gelenkes Schmiegen In Angriff ober Gegenwehr. Doch war es, als wenn Loba spielte Und nur, fich größrer Rraft bewußt, Nach Affalibens Rofe zielte, Mit jedem Stoß auf beren Bruft. Doch Uffalibe, bies erkennend, Bertheidigt' ihren Schat fo brav, Dag, noch fo fehr ihr Biel berennend, Loba die Rose niemals traf. Sie fochten lang, die Augen blitten,

Und Beiber Bangen murben roth. Bis, als fie fich zu icharf erhitten. Rambaud als Schiedsmann Salt gebot. Sie reichten lächelnd fich bie Sande, Doch in bem Blid marb Jeber flar, Daß auch die Undre wohl verftande, Um was ber Bang gefochten war. Man wollte fröhlich und zufrieden Berlaffen ichon bas Waffenhaus, Da forberte Gilbert entschieden Bernard von Bentadour heraus. Sie traten an mit ben Rapieren Und stießen bald so stark und schnell. Mls föchten ftatt zu scharmutieren Sie aus ein ernft gemeint Duell. Und Gilbert war's, ber sich je länger Je wuthender im Rampf verfing. Mus bem als Sieger boch ber Sanger Mit einem Dutend Treffern ging. Die ftolg und in bes Bergens Wallen Beglückt war Uffalibe ba, Daß ben Geliebten fie vor Allen Co glänzend triumphieren fah! Mls Preis, daß er so gut fich bedte, Nahm Loba sich mit flinker Sand Die Rofe von ber Bruft und ftedte Sie felbst bem Sieger ans Gewand. Bernard und Affalide maren Mit Rofen beibe nun geschmudt, Und in bem Rreis, fo reich erfahren, Ward faum ein Lächeln unterbrückt.

Gilbert nur heimlich knirscht' und schäumte, Weil er, ber in bes Hochmuths Wahn Beständig von Erobrung träumte, Sich vorkam jetzt wie abgethan. Tampon jedoch sah mit Behagen Hier seines Peinigers Verbruß, Gönnt' ihm burchaus die Riederlagen Und lacht' ins Fäustchen sich zum Schluß.

Flott weiter ging's im muntern Treiben, Man ritt erft, tafelte bann lang, Kand leichtlich im Beisammenbleiben Genuß und Rurgweil, fpielt' und fana. Bernard hielt um ber Andern willen Bon Affaliben fich gurud, Für welche Borficht fie im Stillen Ihm banft' in ihrem fichern Glud. Auf fein Geheimniß hatt' ergoffen Der Morgen ihr fein volles Licht, Doch ihm blieb ihres noch verschloffen, Noch ahnt' er ihre Liebe nicht. Bu benfen, wie für beibe fügen Sich nun die Bufunft murbe, fand In all bem raufchenben Bergnügen, Womit hier Stund auf Stunde schwand, Sie nicht bie Zeit; bas wollt' erwägen Sie Nachts in ihrem Rämmerlein; D mare mit bes Bergens Schlägen Sie boch nur endlich erft allein!

Bu guter Lett begab man wieber Sich in bes Gartens fühlen hag

Und ließ sich an ber Ulme nieber Rach bem verlebten heißen Tag. Doch als mit luftigen Geschichten Man eine Weile fich erfreut, Bugt' es bie Fürstin einzurichten, Dag Alle, bis auf Zwei, zerftreut Und gruppenweife fich ergingen Stets weiter von ber Ulme fort. Wie fich bie Windungen und Schlingen Der Wege zogen hier und bort, Co bag im ftillen Abenbfrieben. Mls tiefer Schon die Dammrung fant. Rur Fürft Barral mit Affaliden Burudblieb auf ber Marmorbant. Er feffelte mit Unterhaltung Gie lebhaft und absichtlich bier, Gab aber andere Geftaltung Jest bem Gefpräch, allein mit ihr. "Ich bin Guch ja noch Ausfunft schuldig," Begann er, "über ben Afpect; Seid Ihr benn gar nicht ungebulbig, Bu hören, mas ich hab' entbedt?" Sie aber. Schred und Angft im Blide, Das Berg von Hoffnung boch erfüllt, Bas ihm die Sterne vom Geschicke Berhohlner Liebe wohl enthüllt, Sprach fcnell: "Ich magte nicht zu fragen, Ihr habt mein Soroffop geftellt. D rebet! wollt mir offen fagen Den Spruch, ben mir bas Schickfal fällt!" "Ich muß Euch wohl ben Wunsch gewähren," Sprach er mit ernftem Ungeficht, "Jeboch was ich in jenen Sphären Erfundet, - gunftig lautet's nicht. Die Sterne haben flar und bringlich Bon einer Liebe mir gefagt, Die fehnsuchtsvoll und unbezwinglich Ihr auf bes Bergens Grunde tragt. Gebt ber Ihr nach, wird unbeschreiblich Gu'r Glud und bas bes Liebften fein, Doch auf euch beib' auch unausbleiblich Bricht bas Berberben bann herein. Co las ich, und es Euch zu fagen Ward, edle Frau, mir schwer genug, Doch hört mich weiter! noch befragen Wollt' ich um Euch ben Bogelflug. Beut früh fah ich zwei Falten fliegen, Nachdem ich lang umbergeschaut, Sah fie umfreisen fich und ichmiegen Rah zu einander, herzenstraut. Da fam von Norden angestoben Ein Dritter, marf mit wilbem Schrei Sich auf ben Ginen erft bort oben Und bracht' den Todesstoß ihm bei, Dann auf ben Anbern, ben er padte Mit feinen Fängen und im Flug Mit Schnabelhieben fo gerhadte, Daß biefer auch zu Boben ichlug, Worauf der Rächer ftolz entschwebte Sochsteigend in ber Lufte Reich. Das ift es, mas ich heut erlebte, Die Deutung überlaff' ich Guch."

Sprachlos, fo bis zum Tiefften innen Erichüttert Affalibe faß. Dag fie, verloren gang in Ginnen, Die Gegenwart Barrals vergaß. Much biefer fchwieg, und lange, lange Blieb's an der Ulme grabesstill; Da fcholl aus einem Seitengange Das Lachen Loba's laut und fdrill. "Rommt!" fprach ber Fürft, und fich erhebend, Bot Affaliben er bie Sand, "3ch bant' Euch!" hauchte fie erbebend, Als fie im Dunkeln por ihm ftand. Langfam, von feinem Urm nur lofe Beführt, fchritt fie bahin, gebudt, Die Rechte auf bie welfe Rose Un ihrer Bruft im Gehn gebrückt.

-50-

## VI.

## Im Gewitter.

nter dem Haupte die Hände gefalten, Liegt Uffalid' im Bett und finnt Über des grausamen Schickfals Walten,

Wie es die Faben bes Lebens fpinnt. Bon ihrem Blondhaar lang umfloffen, Ruht fie ichwer athmend auf dem Pfühl, Die Kenfterbogen find unverschloffen, Denn buntel ift's, gewitterschwül. Und bunkel auch ift ihrem Blide Der Weg noch, ben fie ichreiten foll, Der an bem brohenden Gefchide Borüber leitet, bas ahnungsvoll Ihr bammert nach bem Stand ber Sterne. Bas foll fie thun? ber Berfuchung entfliehn? In ber Berborgenheit weitefter Ferne Sich bem Berhängniß behutsam entziehn? Dber Gefahren und Sturme befteben In bes Geliebten ichirmenber Buld, Mit ihm frohloden, mit ihm vergeben Und mit bem Glud übernehmen die Schuld?

In bes Entschluffes beweglichem Schwanken Leiht fie ben Bunichen ein williges Dhr. Und verführerische Bedanken Tauchen aus Grübeln und Träumen empor, Schmeicheln ihr, halten fie gartlich umwunden, Beigen bie Belt ihr in rofigem Schein, Raunen von fommenden foftlichen Stunden, Drangen fich ihr in Die Seele hinein. "Ach, nur einmal laffet befeligt In bes Geliebten Armen mich ruhn, Ewige Mächte, die ihr befehligt Sterblicher Menschen Wandeln und Thun!" Flüftert fie, da mit unheimlicher Belle Leuchtet ber erfte Blit ins Gemach Mit eines Augenblicks zudenber Schnelle, Und hinterber mit ichütternbem Rrach Lang hinrollender Donner erschallt, Der in ben Relfen noch miberhallt. "War bas ein beutsamer Wink von oben?" Uffalibe voll Schreden fragt. "Himmel, mas willft bu mit beinem Toben? Sab' ich fo fträfliche Bitte gewagt? Ist es fo fündhaft, einmal im Leben Glüdlich werben zu wollen? einmal Dem bie Geele babin zu geben, Dem fie zu eigen in ihrer Qual? Wie ich ihn liebe, kann ich nicht fagen, Und welche Bauber zu ihm mich ziehn, Aber so lang noch die Bulfe mir schlagen, Dent' ich an ihn und erfehne mir ihn. Brunftig an ber brei Beiligen Steine

Sab' ich gebetet um feinen Befit, Und ba ich weiß nun, daß er ber Meine, Weigerft bu mir ihn mit Donner und Blit? Rings um mich her auf Wegen und Stegen, Wo fich bas Leben bes Lebens bewußt, Ceh' ich traute Gefühle fich regen Und fich begegnen in Neigung und Luft, Ceh' in die armften und niedrigften Butten, Auf den fonft Alles ermangelnden Berd Duftige Blüthen ber Liebe bich ichütten, Bitterfter Noth jum Trofte beschert. Saft bu für meines Bergens Rlopfen, Meiner Sehnsucht lechzenden Drana Rein Gehör, feinen labenden Tropfen, Reiner Soffnung verföhnlichen Rlang? Soll ich allein am Glude verzagen? Giebt es auf Erben für mich fein Beil? Dann als Enterbte fomm' ich, ju flagen, Deiner Gerechtigfeit fordr' ich mein Theil!" Räher und immer lauter erichollen Buchtige Schläge über fie bin, Gaben ihr Antwort mit finfterem Grollen Auf ihrer Fragen verfänglichen Ginn. "Ich verftehe," fprach fie, "bein Warnen, Und ich glaube ber Sternenschrift, Daß mich finstre Damonen umgarnen Und, wenn ich fehle, die Rache mich trifft. Run, wo die Pfabe fich trennen und schneiben, Aufwärts zur Sohe, nieder ins Thal, Steh' ich am Rreuzweg und foll mich entscheiben, Welchen ich gehe, - noch hab' ich bie Wahl.

Glud ohne Grengen, in Tagen verronnen, Und bann germalmt von bes Schidfals Gewalt, Dber ein Dafein, ju Jahren gesponnen, Schuldlos, aber auch gludlos und falt. Schwelgend in fugem Gefofe mich freuen, Fest den Geliebten in Wonnen umfahn Und es bann bugen ohne Bereuen, Bas ich mit jauchgendem Muthe gethan. Wenn ich nun mablte: schnelles Berberben Lieber als langfam verzehrenbe Bein, Morgen an feiner Liebe zu fterben. Beut aber mit ihm gludlich gu fein?" Blitftrahl flammte, vom Donner gerüttelt Bebten bie Bande, bem bangenben Beib Bar, als wurd' es von Armen geschüttelt. Die es pacten an Schulter und Leib. Wie fie bald fich erhob und ftutte. Bald in Angsten sich wand und bog, Mit der Sand die Augen beschütte Bor bem Gelober, bas fie umflog. Wieder begann fie: "Laß dich erbitten! Deiner Gebuld fommt Niemand ju oft; Sab' ich benn nicht genug schon gelitten, Da ich so lange vergeblich gehofft? Gonne vom Reichthum ber Liebe, perschwendet Un alle lebende Creatur. Mir auch ein Fullhorn, in Gnaben gespendet, Bar's einen flüchtigen Sommer nur! In ber Erinnerung will ich bann leben Un bas genoffne beraufchenbe Glud, Wird mir auch nimmer und nimmer gegeben

Eine Minute nur bavon gurud." Aber ftarfer und ftarfer burchbröhnten Sich überbrullende Donner bie Racht Und verschüchterten und übertonten Affalibens Beschwören mit Macht. "Ja, bu fprichft aus ichwarzen Bewittern Gine Sprache, Die fürchterlich ichallt, Dag wir Menfchen vor bir ergittern, Wenn beine Fauft in den Wolken fich ballt. Much ber Beliebte vernimmt beine Stimme Bier unter einem Dache mit mir; Banget ihm auch vor beinem Grimme? Ach, er ahnt nicht mein Ringen mit dir. Wenn er es mußte, murd' er mich halten, In feinen Armen gemährt' er mir Schut Bor beinen ichredlichen Unheilsgewalten, Und wir boten vereinigt dir Trut. Auf mein einsames Bitten und Aleben Bor' ich nur immer bein bonnernbes Rein, Aber auch hilflos in Sturmesmehen Fühl' ich es: leichter wird es bir fein, Dag bu mich mit bem geschleuberten Speere Wie eine flatternbe Blume gerfnidft, Als bağ bu mit beines Bornes Schwere Mir mein Lieben und Gehnen erftidft. Rrachend magft bu die Ulme zerschmettern, Spalten ben Fels und schmelzen bas Erz, Nimmer brichft bu mit tofenben Wettern Eines liebenden Beibes Berg!" Rieber fuhr eine feurige Schlange Mit entfetlich blendendem Schein,

Und mit furchtbar knatternbem Rlange Sturgte ber Donner jach hinterbrein. Uffalibe fprang auf in bem Bette, Aniet' auf bem Lager, von Grausen erfaßt, Wie fich in taum unterbrochener Rette Folgten die Blite mit fprühender Saft. Wie gepreßt von ehernem Bande Stöhnte fie, rang fie bie Band' empor, Und fast an ber Bergweiflung Rande Stieß fie mit bebenden Lippen hervor: "Sollen wir ichwachen Sterblichen lernen, Nieberzuzwingen bie Leidenschaft, Dann, ihr Ewigen über ben Sternen, Gebt uns auch übermenschliche Rraft! Sehenden Muges in bas Berberben Beh' ich, und bann verlösche mein Licht, Ich habe Rraft zu lieben, zu fterben, Rraft zu entsagen boch hab' ich nicht. Bahlt mir die Stunden, meßt mir die Baben, Rurgt mir bes Wegs zu burchwandelnde Spur, Aber in meinen Armen haben Will ich Bernard von Bentadour!" Ein Blit und ein Schlag!! vom Thurme geriffen, Praffelten Steine, es wantte bas Schloß, Uffalide fant in die Riffen, Riedergeworfen vom Simmelsgeschoß. -

Als sie aus ihrer Betänbung zu Sinnen Bieber gekommen, hörte ben Schwall Strömenben Regens sie rauschen und rinnen In überschwänglichem, platschernbem Fall.

Immer gedämpfter bas Drohen und Murren Gern abziehender Donner erflang Wie des verscheuchten Löwen Knurren, Dem ber Sprung auf bie Beute miglang. Dit gleichmäßigem, ftetem Geriefel Sich ber erquidliche Regen ergoß, Wie er auf fonnendurchglühte Riefel Und in durftige Zweige floß. Klingend wie Glöcklein troff es vom Dache, Spritt' und fidert' und fpulte fich ein, Und in gurgelnbem, gludfenbem Bache Brach es fich Bahn burch gerklüftet Geftein. In der bald fich verbreitenden Rühle Stieg vom Boden ein murziger Duft, Und mit unfäglich wohlthu'ndem Gefühle Sog Affalibe bie foftliche Luft. Rube fam ins Berg ihr und Friede, Richt mehr beiß und fturmisch empor Wogte bie Bruft ihr, am Augenlibe Berlten erlöfende Thranen bervor. Leife ichluchzte fie: "Nimmer entfagen Rann ich ber Liebe, Die mich umfängt, Doch ich will fie beherrschen, will tragen, Was über mich bas Schidsal verhängt. Schweigen will ich bem Bergen befehlen, Will mich befinnen auf Gib und Bflicht, Will bem Beliebten mein Sehnen verhehlen, Aber bas Werben wehr' ich ihm nicht. Ihm widerstehen will ich fo lange Die ich vermag, die Starte zu fein, Und in bes Bergens hingebendem Drange,

Herr Du mein Gott, erbarme Dich mein!" Still bann, bem Athem ber Racht zu lauschen, Lag sie, ben Kopf in die Kissen geschmiegt, Und von des Regens eintönigem Rauschen Endlich in tröstlichen Schlummer gewiegt.

## VII.

## Beim Mistral.



er Miftral weht! mit biefer Kunde Empfing man Uffalid' im Saal Zu vorgerückter Morgenstunde,

Denn heute fam man fpat zum Mahl. Sie hörte mit Bermundrung nennen Ein frembes Wort, bas in Burgund Wie in ben Bergen ber Cevennen Richt umging in ber Menschen Mund. Worauf man lachend ihr erklärte, Des Miftrals fonne rühmen fich Nur die Brovence als feine Fahrte, Rein andrer Erd= und Simmelsftrich. Nordwestwind ift's, mit einem Male, Wenn ichon ber Leng im Lande hauft, Rommt fturmisch er vom Rhonethale Bang unverhofft bahergefauft. Richt lang gewöhnlich pflegt's zu bauern, Daß er fo fcharf und heftig weht, Durch Rleiber und fogar burch Mauern Eisfalt bis auf die Anochen geht. Run fonnt' auch Uffalide fagen

Sich felbft, mober von Ropf gu Gug Ihr fam ein froftelnd Unbehagen, Es war bes Miftrals rauher Gruß. Sie mußten Alle von ihm leiben, Und wem befannt dies Luftlein ichon, Der blieb, sein Rosen zu vermeiben, In ber vier Bande ficherm Frohn. Man fprach vom Nuten ober Schaben Des Ungewitters über Nacht, Das nach bem mächtigen Entladen Des Wetters Umichlag ichnell gebracht. Man frug, wer fich gefürchtet hatte, Da gaben alle Frauen zu, Dag fie vor ichwerer Angst im Bette Biel eingebüßt von ihrer Ruh. "Ich lehnte mich zum Fenfterbogen Sinaus," fprach ber von Bentabour, "Buschauend, wie die Blite flogen Um Berg und Thal, auf Keld und Klur. Bei! wie fie loberten und schnellten Und wunderherrlich in ber Nacht Das weite Land ringsum erhellten, Ein Schaufpiel mar's von höchfter Bracht. Es tauchte wie aus Bauberbanne, Schier marchenhaft, ein blendend Bild, Raum eines Augenblides Spanne Stand's blinkend wie ein goldner Schild. Gleich einem Funken fprang's zu Tage haarscharf im Umfreis des Gesichts, Als würde ba mit einem Schlage Die Welt geschaffen aus bem Nichts.

Dazu bes Simmels Rolln und Tonen, Mls murbe fein Gemolb aus Era Beschmiebet mit bes Sammers Dröhnen. In Chrfurcht bebte mir bas Berg. Und bennoch mußt' ich mich bezwingen In meinem freudevollen Drana. Nicht aufzujauchzen und zu fingen Vor Luft an all bem Donnerklang. Und wie man nach bem Bogelfluge, Sternichnuppenfall und Anderm ichaut, Bufunft erforschend, und bem Buge Der Wolfen Bitten anvertraut. So fandt' ich Bunfche, ftellte Fragen Den Bligen, baß fie mir enthüllt Darauf bie Antwort möchten fagen, Db, was ich wünschte, würd' erfüllt. Budt' es gur Rechten, mar's gemähret, Loht' es gur Linfen, abgelehnt, Doch günstig hat sich mir erkläret Das Schidsal bem, mas ich ersehnt. Bie nach geschloffenen Berträgen Bog ich zufrieben mich gurud, Und unter lauten Donnerichlägen Träumt' ich von bem verheißnen Glud."

Mit Staunen, unverwandten Blides hatt' Affalid' ihm zugehört, Dabei gebenk, wie des Geschickes Drohruse ihr das herz empört. Auf Alles, worum sie gerungen, Berweigrung ihr entgegenscholl, Ihm aus ben Wettern mar erklungen Bunft und Gewährung hoffnungevoll. Sein Glud mar ihres, ihrs bas feine. Eins von bem anbern ungetrennt; Wer mar getäuscht von falfchem Scheine? Wem log bas hohe Firmament? Die Anbern faken hingeriffen. Andächtig fast um ihn im Rund, Rur Loba fpielt' ein halb verbiffen, Ungläubig Lächeln um ben Mund. "Ihr mußt auf leidlich gutem Guge," Begann fie, "mit bem Simmel ftehn, Der und gur Befferung und Buge So fcharfe Ruge ließ ergehn." "Das thu' ich auch; nicht mich gescholten Bat er," entgegnete Bernard, "Bielleicht hat Giner es gegolten. Die reif für folche Bredigt mar." "Euch Sangern wird ja viel vergeben, Und nöthig habt ihr's, bas weiß Gott! In eurem läfterlichen Leben," Berfette fie mit gleichem Spott. "Du lachft, Tampon? hat ber Spektakel Dich auch etwa bazu gebracht, Den Blit ju fragen als Drafel? Bas hat er Dir benn weisgemacht?" "Nein," lächelte ber Narr, "ich bedte Mir meine langen Dhren gu, Als mich bas Ungewitter wedte, Und fagte mir mit Geelenruh: Will hier im Schloß ber himmel ftrafen

Nach Maß ber Sünden Weib und Mann, Kannst du in Unschuld ruhig schlasen, Kommst in der Reih zuletzt daran."
Man droht' ihm nach dem frechen Witze, Lacht' aber doch; ein stummes Flehn Bon Assaltin sand dem Sitze Der Fürstin sand ein schnell Verstehn. "Leichtsinnig Volk, vergreist mit Scherzen Euch am Geheinmisvollen nicht! Demüth'gen Menschen geht's zu Herzen, Wenn Gott der Herr im Donner spricht."
Mit dieser Mahnung Ernst beschränkte Baussette der Unterhaltung Lauf, Die Assaltd die Tasel auf.

Des Mistrals harte Stöße brausten Von ben Alpinen wild baher, Und bogen, schüttelten und zausten Die Zweige wie ein wogend Meer. Zerrissne Wolken trieb und jagte Sein starker Obem in die Flucht, Und was auf freier Höhe ragte, Schlug er mit ungestümer Wucht. Da ließ sich braußen nicht verweisen, Der Fürst stieg in sein Thurmgemach Und sorschte bort ben krausen Zeilen Arabischer Gelehrten nach. Die andern Herren gingen alle Zur Reitbahn und ins Vogelhaus Und sochten in der Waffenhalle

Bern ein paar Bange tapfer aus. Nur Bernard und Tampon noch blieben Im Caal gurud, mo fie fofort Mit Brettspiel sich die Beit vertrieben. Den Frau'n Gesellschaft leiftend bort. Die Lettern fetten fich im Rreife Und nahmen Stiderei'n gur Sand, Wobei vergnügt im rechten Gleise Schnell ein Wort fich jum andern fand. Da war ber Falt auch, Alphanette, Den feine Berrin nie vergaß Und ber im Ruden von Bauffette Auf ihres Stuhles Lehne fag. Die Fürftin fagte: "Wenn vorüber Des bofen Miftrals Regiment, Wolln wir einmal nach Arles hinüber. Beil's Uffalibe noch nicht fennt." "Ach ja!" rief Loba, "bahin reiten Lagt und, fobald es nicht mehr fauft. Du wirft ob all ber Berrlichkeiten Erstaunen, Sail, wenn Du fie schauft. Das alte Forum an ber Spite. Des Raifers Ronftantin Balaft, Des römischen Theaters Site Und der Arena Bogenlaft." "Niemals bin ich babin gefommen," Sprach Uffalib', "und muß geftehn, Da ich soviel bavon vernommen, Bin ich begierig, es zu fehn." "In Arles befanntermaßen wohnen Die schönften Frauen ber Brovence;

Gie zu befingen muß fich lohnen Für Troubadoure," rief Clemence. "Die schönften Frau'n fann bier ich feben," Entschied Bernard, und lachend fiel Der Rarr ein: "Drum zu euch hin geben Ihm ftets bie Augen ftatt aufs Spiel." "Und Saint Trophime, die Rathebrale," Sub an Audiart von Malamort, "Dlüßt Ihr bort fehn mit bem Bortale, Dem Kreuggang und bem hoben Chor. Dort marb in festlichem Gebrange. Bon Cang und Jubelruf umtont, Rothbart ber Staufe mit Gepränge Bum Ronige von Arles gefront." "Die Alyscamps nicht zu vergeffen!" Nahm wiederum Bauffette bas Bort. "Nach meinem Schäten und Ermeffen Giebt's nichts Merfmurbigeres bort. Gereihet im Enpressenhaine Steinfärge fteben, altersgrau, Bahllos, in friedlichem Bereine Beibnisch und driftlich, Mann und Frau. Symbole find und Wappenschilber, Inschrift und Widmung auf Latein Und Blumenschmud und Götterbilber Runftvoll gemeißelt aus bem Stein. Bu ruhn in biefen Sarfophagen Mls hoher Ehre man gedenkt Und hat noch bis zu unsern Tagen Bornehme Tobte brein verfenft. Bumal die ihren Wohnfit hatten

Aufwärts am Strom, bebangen aus, Auf Aluscamps fie zu bestatten In foldem marmorfesten Saus. Denn munderbar ift es ju fagen, Wie fie gelangten in ihr Grab: Sie murben nicht bahin getragen, Die Rhone schwammen fie hinab. Ihr anvertrauet ward ber Tobte In einem holzgefügten Schrein, Der einsam gleich verlaffnem Boote Stromunter trieb mit bem Bebein. -Je nach Entfernung war gebunden Man an die Zeit im Wafferlauf, Rur zu bestimmten Tagesftunden King man in Arles die Schwimmer auf. Befestigt auf bes Carges Dedel In einer bichten Bulle lag Des Tobten Grabichrift und ein Gadel Mit einem reichen Geldbetrag. Einmal geschah es, bag zu Lande Ein Cara aus feinem Bege trieb Und im Gestrüpp am Uferrande, Nicht weiter fonnend, hangen blieb. 3mei Schelme, Die es faben, icheuten Sich nicht und ichlichen flugs herbei, Das Gelb vom Sarge zu erbeuten, Dann machten fie ihn flott und frei. Doch siehe da! nicht Wind und Welle, Nicht Stoß mit Stangen bracht' ihn fort, Drei Tage blieb er an ber Stelle Und lag wie fest verantert bort. Julius Bolff, Affalibe.

Da pack' Entsetzen an die Schächer Und Furcht, es könnt' aus seinem Staub Des Todten Geist erstehn als Rächer Und schwer sie strasen für den Raub. Sie brachten wieder, sest es bindend Um Sarge, das gestohlne Gut, Und ihren Blicken bald entschwindend, Schwamm er hinad des Stromes Fluth. O Affalid', Ihr müßt ihn sehen, Den schattendüstern Gräbergang, Noch heute heit'ge Schauer wehen Durch's Todtenreich der Alyscamps."

Gie hatten aufmertsamermeise Der Schilberung Bauffette's gelauscht Und Außerungen laut und leife Der Überraschung ausgetauscht. Run aber herrichte tiefes Schweigen Im Caal, ber Frauen feine fprach, Jedwebe bei bes Sauptes Neigen Un ihrer Arbeit ftidt' und ftach. Die Beiden auch am Tisch bort oben, Als maren fie von Elfenbein Wie die Figuren, die fie schoben, Sahn ftumm und fteif ins Spiel hinein. Mit einem Mal marb unterbrochen Die eingetretne Stille, platt Auf's Schachbrett ftieg ber Harr ben Rochen Mit lautem Krach und jauchzte: "Matt!!" Die Frauen fuhren jah zusammen Bor Schreden. "Tolpatich, ber Du bift!"

Schalt Loba los in hellen Flammen, "Nichtsnut'ger, toller Narr, mas ift?" "Matt ift er!" fchrie ber Narr unbandig Und tangt' und fprang, "er hat verspielt, 3ch fagt' es ja, weil er beständig Bu ench hinüber bat geschielt. Jett, herr, mußt gahlen Ihr geduldig!" "Was, gahlen! 's ift nichts ausgemacht." "Schad't nichts! Ihr feid mir Buge fculbig, 3ch hab' fie mir ichon ausgebacht. Mls Bon wird Guch ein Lied befohlen, Nicht mahr? — ba hört Ihr's! und bafür Werd' ich Euch jett die Laute holen." Und hüpfend hufcht' er aus ber Thur. Die Fürstin lächelte: "Berloren Das Spiel, mein Troubadour, habt Ihr. Den Breis bezahlt Ihr unfern Ohren, Und die Gewinnenden find mir. Denn fo bekommen froh genießend Wir ein Geschent, bas uns gefällt, Da uns, bes Gartens Luft verschließenb, Der Sturm im Schloß gefangen halt." Bernard lehnt' ab: "Beim Miftral fingen! Mir thut, verdorrt, die Rehle meh." "D," rief Audiart, "das zu vollbringen Silft Euch ein Trunk Ferigoulet." Fort eilte bie im Schloß Bertraute. Ram wieder mit bem Narrn herein, Der brachte Bernard feine Laute, Aubiart ben thymianduft'gen Wein. Run trank er boch, spannt' und erprobte

Der Saiten und ber Stimme Klang, Und als man beibes ihm belobte, Begann er fügsam mit bem Sang.

Bom Berge weht ein frischer Wind Und wühlt in allen Zweigen, Und weil sie nicht von Gisen sind, So müssen sie sich neigen. Die Blumen nicken allzumal, Die zarten Halme zittern, Die Böglein flüchten sich ins Thal, Wenn sie den Unhold wittern.

Mein Herz sich ihm entgegenbämmt, Ihm Wiberpart zu halten, Und wenn er noch so frostig kämmt, Er macht es nicht erkalten. Den Funken, ber tiefinnen glimmt, Facht er zu hellem Branbe, Und das er mir vom Munde nimmt, Das Lieb kliegt durch die Lande.

Doch einmal hat auch seine Kraft Mir guten Dienst erwiesen Und mir ein holdes Glück verschafft, Dafür er sei gepriesen. Kam einst baher ein schönes Kind, Umtost von seinem Rasen, Das hat sein Obem mir geschwind Grad in den Arm geblasen.

Ich nahm's vor ihm in sichern Schut, Nicht frieren burft's und bangen,

Dem Sturm und Wetterschlag zum Trut hielt ich es sest umfangen. Denn ob er mir auch mit Gebraus Blauroth bie Wangen riebe, In keines Windes Grimm und Graus Erstarrt die warme Liebe.

Mls er bas heitre Lied beendet. Red aus bem Stegreif Bort für Bort, Bard Dank und Beifall ihm gefpenbet, Die Fürftin aber fprach fofort: "Ein Mistral-Lied! ich muß es loben, Frisch, wie vom Wind Guch zugehaucht; Da feht ihr alfo, baß fein Toben, Ihr gar nicht groß zu fürchten braucht." "Ich haff' ihn aber," rief ber Ganger, "Berwünsch' ihn und vermaledei' Den Bärbeiß, Büttel, Saftverhänger, Bar' er nur glücklich erst vorbei!" "Run Schimpft 3hr." fprach Clemence. "und eben Brieft Ihr uns feinen Dienft noch an, Wie allerliebst sein Wehn und Weben Bu trauter Saft verhelfen fann." Da lachten ob fo luft'ger Sachen Die Frauen alle filberhell. Der Ganger mußte felber lachen Und auch ber Narr, fein Spielgefell.

Lautlos erschienen unterbessen, Der Seneschall im Saale stand, Ubwartend, ruhig und gemessen, Mit einem Schreiben in der Hand.

Erft als fich garm und Lachen leate. Winft' ihm Bauffette, und murbevoll Mit feierlichem Schritt bewegte Sich auf fie zu Berr Balaffol. "Aus Romanil ein Bote brachte," Sprach er, "dies Bergament baber, Das von Mercoeur die Wege machte Von Schloß zu Schlosse freug und quer." Und Affaliden überreichte Den Brief er nun, an fie gefandt. Sie brach ihn auf, las und erbleichte Bor bem, mas fie gefchrieben fand. Sie fagte nichts, allein es bebte Die Sand ihr mit bem Brief im Schof, Im Aug' ihr eine Thrane ichwebte, Sie blidte ftarr und regungelog. Die Andern faben Leid und Schreden Ihr deutlich an, die Rurftin frug: "Wollt Ihr uns, Liebste, nicht entbeden, Beld' eine Botichaft man Guch trug?" "Man reißt mich fort von Gurer Seite, Buirand, mein ftrenger Batte, ichidt Befehl mir, bag ich heimmarts reite," Sprach Uffalide fcmerggefnidt. Ein Wehruf brang aus Aller Munde, "Er ift nicht recht gescheut, Du schreibst, -Schreib' ihm, aus bief' und jenem Grunde -Schreib', mas Du willft! furgum, Du bleibft!" Rief Loba, feuerroth die Wangen Bor Born, und ftampfte mit bem Fuß, "Chreib' ihm, wir hielten Dich gefangen,

Und ichid' ihm einen iconen Gruß." Doch Affalide feufate leife Und schüttelte betrübt bas Saupt: "Wenn er's gebietet, bag ich reife, Ift Wiberfpruch mir nicht erlaubt." "Ich bacht' Euch in les Baur zu halten Bis au dem Drei-Marien-Reft, Denn herrlich wird es fich entfalten Diesmal auf unferm Felfenneft," Begann Bauffette, "jedoch wir hoffen, Ihr fonimt bann wieder; Sall' und Caal Und Losamente ftehn Euch offen Mit ober ohne ben Gemahl. Dann giebt es mancherlei zu ichauen, Bon allen Schlöffern ftromen gu Die Ritter und die ichonen Frauen. Much Richard, Graf von Boitou." "Er fommt?" rief Loba, "hat's versprochen? D Affalibe, bann entfleuch! Coeur de Lion hat ichon gebrochen Manch Frauenherz, und Deins ift weich." "Im Miftral laff' ich Euch nicht reifen," Ruhr fort Bauffette, "fein falter Sauch Rann Ginem ja bas Berg vereifen. Co lang gebulbet fich wohl auch Berr Buirand, bis Guch beffre Tage Das Wetter zu ber Fahrt beschert, 3ch wollt', er hörte meine Rlage, Daß er Euch ichon gurudbegehrt." Bom Scheiben sprachen fie und Meiben, Das frohe Plane ftorend fam,

Und ahnten nicht, wie schwer zu leiben Batt' Mfalib' in ihrem Gram. Bon bem Geliebten fich zu trennen, Beit weg aus feiner Rah zu gehn, Das wollt' ihr Berg und Birn verbrennen, Wann wird fie je ihn wiederfehn ?! Bernard, verftort und wie geschlagen, Sag ba in Reu und Traurigfeit, Daß feine Liebe ihr zu fagen Er noch nicht nahm Gelegenheit. Und nun, sobald ber Sturm fich legte, Bielleicht schon morgen, mar's zu fpat; Da that, wie's um bas Schloß fo fegte, Er ins Geheim bas Stoggebet: D lieber, madrer Mistral, faufe Mur immer fort in ftetem Bang, Daß unter einem Dach ich hause Mit ihr noch manche Woche lang!

## VIII.

## Abschied.

en Tag, die Nacht durch und noch immer Um nächsten Morgen flog ber Sturm Bald mit Geheul, bald mit Gewimmer Um Berg und Fels, um Thor und Thurm. Im Schloffe herrichte Leid und Trauer, Daß Affalidens Aufenthalt Rach einer viel zu furgen Dauer Ein Ende nahm, und ichon fo bald. Die Wirthe wie die Gafte flagten Und fannen, ob benn nichts verfing, Daß fie ben Abschied noch vertagten, Der ihnen nah zu Bergen ging. Auf ben gestrengen Gatten fangen Sie juft fein Loblied allefammt, Dag ihm gewiß die Ohren flangen, So ichonungslos marb er verbammt. Denn Uffalide, faum gekommen, Schon Aller Liebling, hatt' im Flug Die Bergen für fich eingenommen, Daß Jeber fie auf Banben trug. Bon ihrer Schönheit Dacht gebunden,

Bon ihrer Unmuth Reig entzudt, Bekannten fich als übermunden Die Männer und pon ihr berückt. Gie ftrebten alle, ju gefallen Der lieblichen Burgunderin Und ließen laut ihr Lob erschallen Bom Fürften bis zum Narren bin. Berr Balaffol fogar bezeugte Sein Attachement und trug's gur Schau, So lächelnd, fo grazios verbeugte Er fich vor feiner andern Frau. Die bem Geringften bankt' und lohnte, Barb Aller Bliden nun entrudt. Da murbe, mas im Schloffe wohnte, Bon fcmerglichem Gefühl bedrückt, Und Alle fprachen unverhohlen Den Bunfch aus, ben ber Sanger fich Satt' eingestanden gang verftohlen: Miftral, meh' weiter beinen Strich! Doch bag ber allezeit Geschmähte Billfährig nun wie ein Bafall Noch lange Berg' und Felber mahte, War wenig Aussicht. Fürst Barral, Der Wetterfundige, vertraute, Daß heute ichon, am zweiten Tag, Der Miftral mehr und mehr verflaute, Faft in ben letten Bugen lag. Schon gegen Abend murd' er ichweigen, Dann murbe ichnell bas Wetter aut, Und morgen murbe wieber fteigen Die Mittagswärme bis gur Gluth,

Versprach mit Worten und Beweisen Der Fürst, so sehr's ihn selbst verdroß, Weil bemnach morgen früh zu reisen Sich Assalie rasch entschloß.

Co fam es auch; am Nachmittage, Wie Fürft Barral es prophezeit, Warb von bes Mistrals arger Plage Die fröhliche Brovence befreit. Die Luft war ruhig, weich und milbe, Der Simmel wolfenlos und rein, Auf dem Gebirg und im Gefilbe Lag heller, marmer Sonnenichein. Die Schlofgefellichaft machte wieber Sinab zum Garten einen Bang, Ließ fich am Ulmenplate nieber Und mandelte die Pfad' entlang. Erlöft aus Feffeln fühlt' und glaubte Sich Jeder endlich, und foweit Die Abschiedsftimmung es erlaubte, Ergab man fich ber Luftigkeit. Bernard mar wortkarg und verschloffen, Beil tiefe Behmuth ihn beschlich, Daß ihm, wenn Tag und Nacht verfloffen, Sein Liebstes auf ber Welt entwich. Eröffnen möcht' er vor bem Scheiben Gein Berg, boch Affalibe ichien Mit Absicht feine Nah zu meiben, Unknüpfung und Gefprach zu fliehn. Da manbt' er fich an ben, ber Allen Ein Selfer mar mit flugem Rath,

Der gerne Jebem zu Gefallen, Bas er nur wußt' und fonnte, that. Das war ber Narr, ber herzensgute, Ihn ins Bertrauen zog Bernard, Befennend ihm mit freiem Muthe, Woran ihm fo gelegen war. Der follte jest, als mar's gefchehen Bon Ungefähr, ihm Beiftand leibn, Um unbelauscht und ungesehen Mit Affalid' allein zu fein. "Sm!" macht' Tampon, "mal überlegen, Db fie bahin bringt eine Lift, Daß fie auf unbetretnen Wegen Allein für Guch zu fprechen ift! Rein Stellbichein! fie barf nicht miffen, Daß Ihr babei im Spiele feib, Und folltet Ihr mich hier vermiffen, Co bentt, ich bring' Guch balb Befcheib."

Der Narr sann nach, balb leise nickend, Balb schüttelnd mit dem dicken Kopf, Dann hatte mit den Auglein zwickend, Er die Gelegenheit am Schopf. In günst'gem Augenblicke machte, Als ob ihr's an Geleit gebräch', Er sich an Assalie und brachte Bald auf den Abschied das Gespräch. Im Gehn mit ihr durft' er wohl fragen: "Da Ihr nun wollt von dannen ziehn, Gedenkt Ihr, noch Balet zu sagen Heut Nacht den heit'gen drei Marien?"

Und als die Frage fie verneinte. Fuhr fort er: "Gang wie Ihr beschließt! 3ch fragte nur, weil ich vermeinte, Daß Ihr mich bann Euch helfen ließ't. Manch Giner, ben fein Berg fafteiet, Besucht bas anbre Beiligthum, Richt driftlich zwar und benedeiet, Doch auch nicht von geringem Ruhm. Ein Tempel ift es aus ben Tagen Der lebensluft'gen Beibenzeit, Bon einem Caulenrund getragen, Der Göttin Benus einft geweiht. Bier in des Gartens Baldbegirfen Erhebt er fich, und ich erfuhr Schon oft von feines Segens Wirken. Man nennt ihn Pavillon d'Amour." "Bo fteht er?" biefe Frag' entschlüpfte Begierig Affalibens Munb; Dem Narrn bas Herz im Leibe hüpfte, "Dort unten, faft in Thales Grund," Erwiedert' er, "geht nur gur Linken Den Weg hinab hier frank und frei, Bald feht Ihr aus Gebufch ihn minken. Ein Bächlein fließt an ihm vorbei." "Bielleicht, wenn Zeit ich bagu finde, Seh' ich ihn mir noch flüchtig an, Falls ich die Neugier nicht verwinde," Sprach fie, als läg' ihr nichts baran. Er schied, gewürdigt holden Grußes. Und fah nun, hinterm Strauch verftedt, Daß fie fogleich beschwingten Fußes

Den Weg ging, ben er ihr entbedt. Cobald fie feinem Blid entschwunden. Sucht' er fich auf ben Troubadour Und flüftert', als er ihn gefunden, 36m 3u: "Im Bavillon b'Umour! Salt! nicht fo schnell! noch kaum betreten Sat fie ben Drt," fügt' er hingu, "Lagt fie nur erft zur Benus beten, Gonnt ihr gur Andacht Zeit und Ruh. Vor Überraschung euch bemahren Werd' ich, verborgen im Gefträuch. Bin in ber Nachahmung erfahren Von Vogelstimmen; merket Guch: Wenn ein Birol bort pfeift im Laube. So bentt, ber Bogel hat Berftand, Und macht Guch eilig aus bem Staube, Denn heißen foll's: es fommt Jemand! Run fonnt ben Tempelgang Ihr magen, Doch langfam nur, wie Priefter gebn, Euch brauch' ich nicht ben Weg zu fagen Und werbe bald bort Wache ftehn." -

Im Schatten von Gebüsch und Bäumen, Durchblitt vom goldnen Abendglühn, Schutheitend sel'gen Liebesträumen, Stand lauschig und versteckt im Grün Der kleine Tempel, sest in Fugen Bom Sockel bis zum Dach hinauf, Die Säulen jonisch, die es trugen, Mit Kannelur und Schneckenknauf.

Des Simses prächtige Stulptur, Akanthusblätter und Palmetten Und Gierstab und Perlenschnur. Der Stusen drei mit breiter Schwelle Bermittelten hinauf den Gang Jum Sintritt in des Tempels Zelle, Bon wo gradaus das Thal entlang Durch Berge, rechts und links zur Seite, Wie durch ein aufgeschlosines Thor Der undegrenzte Blick ins Weite Der ehnen Landschaft sich verlor. So reich geschmückt, so schon gelegen, Wie man der Liebesgöttin nur Die Tempel baute, fern den Begen, Ragt' auf der Pavillon d'Amour.

Am Eingang war's, wo finnend, sehnend Und träumerisch mit Haupt und Hand Eich sand Sich sanft an eine Säule lehnend, Mein jett Affalide stand.
Nicht Worte hatte sie gegeben Bestimmten Wünschen, nichts ersteht, Ein unwillkürlich Widerstreben Hielt hier zurüd sie vom Gebet. Bon dem, was ihre Seele füllte, Was sie den drei Marien vertraut, Im Donner selbst der Nacht enthüllte, Kam von den Lippen ihr kein Laut. Nur rastlos webenden Gedanken, hinschweisend über Raum und Zeit, Ergab sie hier sich in den Schranken

Der friedumhegten Ginfamkeit. Bon einem buntlen Drang getrieben, War fie zu biefem Ort geeilt, Dem einft fein Soffen und fein Lieben Manch Staubgeborner mitgetheilt. Bielleicht, daß hier in diefen Mauern Bon längft entthronter Göttermacht Noch fchwebt' ein munberthätig Schauern, Auf banger Bergen Troft bedacht. Co ftand verfunten fie und mußte, Bum erften mar's und letten Mal, Beil morgen fie von hinnen mußte. Sie blidte wehmuthvoll burch's Thal Sinab ins ichimmernde Gelande, Das vor ihr, eingerahmt vom Krang Der schroffen, grauen Felfenwände, Dalag im ftillen Abendglang. Dem follte fie Balet nun fagen Und bliebe both fo gern, fo gern, Was hatte hier in diefen Tagen Sie nicht erlebt, ber Beimat fern! Es fam ihr burch ben Ginn geflogen, Bas bei ber Anfunft ihr geschah, Als Fürft Barral zum Fenfterbogen Den Wiedehopf fich schwingen fah. Er fprach: "Geheimnigvolles Weben Umschwirrt uns überall, gebt Acht! Ihr werdet hier etwas erleben, Dran Gure Geele nicht gebacht." Und munberbar mar's eingetroffen, Als, wie gelenkt von Schidfals Sand,

Sie miber Wollen und Berhoffen Im Schloffe ben Geliebten fand. Gein Berg felbft hatte fie ergrundet, Aufjubelnd über ihren Giea. Als feine Rofe ihr verkundet Das Wort, bas ihr fein Mund verschwieg. D daß er's niemals fprechen wollte! Was es enthielt, bas nahm fie mit, Das Glüd, geliebt zu werben, follte Begleiten fie auf Schritt und Tritt. Doch vor bem ausgesprochnen Worte: Ich liebe Dich! liebst Du auch mich? Graut' ihr, weil bann aus feinem Sorte Des Bergens heil'ger Schat entwich. Bas follte fie, bem fie zu eigen. Antworten bem geliebten Mann? Mit Reben wurde wie mit Schweigen Sie fich verrathen, und - mas bann?

Wie Affalibe so inmitten
Der Säulen weilt noch, tief bewegt,
Bernimmt sie das Geräusch von Schritten,
Und eh sie sich vom Flecke regt,
Steht unerwartet, ungerusen,
Daß sie im Innersten erschrickt,
Da vor ihr an des Tempels Stusen
Bernard von Bentadour und blickt
In Freuden zu ihr auf. "Berzeiht,
Daß ich gewagt, die Sinsamkeit,
Die Ihr gesucht, zu unterbrechen!"
Beginnt er, "doch ich muß Euch sprechen."

Und fpringt die Treppe schnell empor. Abwehrend ftredt die Sand fie vor, Denn wie verfiegelt ift ihr Mund, Doch er, schon in bes Tempels Rund, Schaut fie fo liebeftrahlend an, Daß fie ihm jest nicht gurnen fann. "Noch einmal, Berrin," fpricht er bort Mit Bittgewalt in Blid und Wort, "Berzeiht mir huldvoll, was ich that! 3ch fomm' um einen guten Rath. Ihr stelltet an ber Ulmenbank Jüngst Fragen mir, barauf ich schlank Euch Untwort gab, wie ich geglaubt Es thun zu muffen; nun erlaubt, Daß ich einmal ber Frager bin! Denkt Gud, Ihr waret Richterin In feierlicher Cour d'Amour, Gin Ritter ober Troubabour. Ein unberathner Cavalier Brächt' eine Frage vor, und Ihr, Recht fprechend, follet Euch erheben, Das Urtheil drüber abzugeben." Nach biefer Borbereitung halt, Db nicht von ihr ein Wörtlein fällt, Er inne, beibe fteben ftumm Den Säulen gleich um fie herum. Roch rath fie nicht, wohin er zielt, Ein feines Lächeln aber fpielt Schalfhaft um ihren ichonen Mund, Rachdenklich läßt fie auf bem Grund Des Ruges Spite ftrichelnd geben

Und fagt bann ohn ihn anzusehen: "Db ich ein Urtheil fann verheißen, Bang, ab ja von ber Frage Ginn; Bermag ich's, werd' ich mich befleißen Berechten Spruchs als Richterin." Dann blidt, ichon meniger befangen, Beil er nicht gleich von Liebe fpricht, Sie ihm, boch immer noch mit Bangen Der Frage harrend, ins Beficht. "Die Frage, barauf Antwort geben, Ihr freundlich wollet mit Bedacht, Sat ficher manchem Mann im Leben Schlaflose Nächte fcon gemacht," Berfett er, zögert wieber, fpannt Noch ihre Neugier, daß gebannt Gie an bes Gangers Lippen bangt, Und fährt bann fort: "Die Stunde branat: Des Mannes Frage, holbe Frau, Sie lautet alfo mortgenau:

Soll dreist ein Liebender gestehen Der, die er liebt, sein sehnend Leid? Soll schweigend seiner Wege gehen Er ohne Tröstung und Bescheid?"
Ihr klopst das Herz so stürmisch heiß, Sie möchte jauchzen: ach! ich weiß, Was Deine Hossing hören will; Und hab' auch ohne Deine Fragen
Die Krast nicht, Dir mich zu versagen! Er wartet, dis sie sich besinnt
Und mit Erröthen nun beginnt:

"Berr, rathet nur bem Mann, ber liebt. Mit Ernft, daß er nicht Worte giebt Dem, was er tief verborgen heat, Was ihn im Innerften bewegt. Zubringlich ift bas Wort und ftreift Der Bluthe, die im Bergen reift, Unfanft wie herbstlich rauhe Luft Den Schmelz herunter und ben Duft. Ein ftill befeligend Gefühl, Sug wie ein Traum auf nacht'gem Pfühl, Schämt fich, bag es ein Unbrer kennt, Leis ober laut bei Ramen nennt. Und will in feinem feuschen Schrein Berührt nicht und betroffen fein. Drum fagt bem Manne, bag er nie Den Schleier vom Geheimniß gieb, Damit's nicht vor fich felbft erfchrickt, Wenn es im Spiegel sich erblickt Und feine Schuld und Gunde schaut, Die's zu geftehn fich nicht getraut. Und fragt ihn, ob er nie gehört, Daß, eh noch Giner Treue schwört, Doch Zwei, die von einander gehn, Anch ohne Worte fich verstehn." Dabei blidt fie ihn innig an: So fieh boch, unberathner Mann, Bas, wenn's auch nicht die Lippe wagt, Dir beutlich boch mein Ange fagt! Doch Bernard schüttelt fanft bas Saupt: "Nur furgen Ginfpruch mir erlaubt! Weg voll das Berg, deg geht ber Mund

Leicht über, und zum trauten Bund Ift es nothwendig zwischen Zwei'n, Die Einer fich bem andern weihn, Bu miffen, wie's um fie bestellt, Db nichts fie trennt mehr in ber Welt." Gie lächelt: "Muß man gur Bemahr Davon noch reben bin und ber? Die Liebe ift erfindungereich, Richts fommt in biefer Runft ihr gleich, Biel Mittel hat und Wege fie Bum Ausbrud reiner Sympathie. Wem fag' ich benn, was wiederklingt! Dem, ber fo fuße Lieber fingt? Und giebt es für bes Bergens Bug Much ftumme Zeichen nicht genug? Berfchwiegene Arrêts b'Amour? Und mar's, Bernard von Bentadour, Ja, mar' es - eine Rofe nur!" "Bas" ?! ruft er "Affalid', Ihr wißt, Bas meiner Rofe Deutung ift?" Sie hebt bie Sand' empor und fleht Mit bangem Blid: nicht weiter geht! Schweigt ftille, fragt und faget nichts! Er ichaut verklärten Ungefichts Ihr in die Augen, - ploplich frampft Sich ihm bie Sand gur Fauft, er ftampft Den Boben, "D verwünscht! Ihr hört Den Pfiff? wir werben bier geftort!" "Den Bfiff? bas mar bod ein Birol?" "Nein, nein! ben Bogel fenn' ich wohl, Ein Warner ift's, ein treuer Freund,

Der's ehrlich mit uns beiden meint. Man kommt! mit Euch sei Glück und Friede! Wir sehn uns wieder, Affalide!" Blitzschnell umfängt er sie, doch liegt Sie kaum ihm an der Brust, da fliegt Die Stusen er hinab geschwinde Und ist wie weggeweht vom Winde.

Wie halb erschrocken, halb berauscht Noch Affalide fteht und laufcht, Taucht auf Tampon und ruft ihr ichon Bon unten zu mit leifem Ton: "Rommt nur herab! feib ohne Bangen! Ihr feid mit mir hiehergegangen, 3ch zeigt' Guch biefes Tempels Bau, Und nun nur ruhig, edle Frau!" Sie fteigt hinab, und er nun fahrt Mit lauter Stimme fort, erflärt Ihr Säulen, Architrav und Fries. Da hört fie's fnirichen auf bem Ries, Und es erscheinen nun die Damen Rebst einigen ber Berrn, die traun Sie mit etwas permunberfamen. Neugier'gen Bliden fich beschaun. "Wir mußten nicht, wo Ihr geblieben," Fängt an Bauffette, "boch bacht' ich mir, Daß es wohl hieher Euch getrieben, Bu unfres Gartens ichonfter Bier." "Tampon hat mich auf langen Wegen Siehergeführt," ermiebert ichlicht 3hr Affalibe, "benn entlegen

Ift dies Juwel, ich kannt' es nicht." Doch Loba lacht: "Darum entschwunden? Mit Berrn Tampon ein Stillbichein Im Bavillon d'Amour gefunden, -Das muß verführerisch wohl fein!" "Nicht mahr?" giebt ohne lang Befinnen Schlagfertig ihr Tampon gurud, "Ihr wißt, wie gut fich hier läßt minnen, Und manchmal hat ein Narr auch Glück." Damit hat er auf feiner Geite Die Lacher, Loba boch wird roth Und läßt schnell ab vom heiklen Streite, Der mit Enthüllungen ihr broht. Man bleibt am Tempel eine Beile, Ruht fich auf feinen Stufen aus Und fehrt bann ohne Saft und Gile Ins Schloß gurud gum Abichiedsichmaus. Doch unterwegs forscht Loba leife Den Rarren aus: "Bo blieb benn Er?" Tampon ftellt fich verschmitterweise Co bumm wie möglich, fragend: "Ber?" "Mach' mir nichts vor, Du! wen ich meine, Weißt Du, fo mahr ich Loba bin."

"Nun benn! ber Tempelfäulen eine Ist innen hohl, da sitt er drin." Da konnte Loba sich nicht zügeln Und wollte für sein kedes Wort Schon ben burchtriebnen Spötter prügeln, Doch eilig sprang er von ihr fort.

Bernard war längst im Schlosse wieder, Als die Gesellschaft es betrat, Man ließ sich an der Tasel nieder, Tampon besorgt' als lust'ger Rath, Daß lauter Frohsinn braust' und schäumte, Und jetzt half ihm der Troubadour, Nur Ussalide saß und träumte Bom Kuß im Pavillon d'Amour.

Am andern Morgen war gekommen Der Scheibestunde Bitterfeit, Und Mffalide, herzbeklommen, War reisefertia und bereit. Die Freunde wollten fie vom Schloffe Mit ritterlicher Courtoifie Durch bas Gebirge gern zu Roffe Geleiten noch bis Saint = Remy. Graf Rambaud wollt' als Saupt und Spite Sich in ihr Schutgefolge reih'n Und bis zu feinem Berrenfite Drange ihr Reifemarschall fein. Im Schlokhof marteten bie Bferbe Und icharrten ichon im Connenglaft Mit ungeduld'gem Suf die Erbe, Maulthiere trugen ichwere Laft. Nun tamen fie, um aufzufteigen, Die Damen und bie Berren all Und, fich jum Abschied zu verneigen, Der Harr auch und ber Geneschall. Tampon mar traurig, und geschieben Bon bem Tumult und Lärmen ftand Weit hinten er, auf Uffaliben Den Blid geheftet unverwandt.

Der liebenswerthen Frau zu bienen Satt' er mit Freuden fich beftrebt Und hatte, feit fie hier erschienen, Co Manches boch mit ihr erlebt. Er hatt' ihr redlich beigestanden. Sie in Berlegenheit geschütt. Gein Wit und feine Schlauheit fanden Stets einen Weg, ber ihr genütt. Sie hatt' es auch bem ftill Bertrauten Bedankt, mas er für fie erfann, Wie lächelnd und herzinnig schauten Ihn dann die blauen Angen an! Jett ging fie, Lebewohl zu fagen. Bum Seneschall. "Berr Palaffol, Den Brief habt Ihr mir gugetragen. 3ch aber trag' Euch feinen Groll. Die Achtung, Die ich Guch bezeugte, Bleibt Euch erhalten überall," Eprach fie zu ihm, und tief verbeugte Geschmeichelt fich ber Seneschall. Dann fam fie zu Tampon und brudte Bum Abschied freundlich ihm die Sand, Bas ben Getreuen hoch beglückte, Die fie holdselig vor ihm ftand. "Rehmt meinen Dauf, bag Ihr mir immer Befällig hier gemefen feib! Bergeffen werd' ich nun und nimmer Den Freund in eines Narren Rleid." Co fprach fie, fern von bem Gebrange, Das nur noch ihrer ichien zu harrn. "Frau, wenn es nicht zu närrisch flänge

Bon einem armen, bummen Narrn." Erwiebert' er, "fo murb' ich fagen : Ihr habt mit Gurer Gute fest Im Bergen Burgel mir geschlagen Für meines Lebens gangen Reft. Draus werben mir Erinnerungen Bu einem ichonen Krang erblühn. Und Eure Suld, die ich errungen, Wird fort und fort hier innen glühn. "Und," fclog er schelmisch, "follt' im Balbe Dort ein Birol Ench nöthig fein, So fchidt mir Botichaft, und alsbalbe Rommt er und niftet bort fich ein." Mit wehmuthvollem Lächeln regte Gie ichüttelnd nur bas Saupt und fdritt Dahin nun, wo fich bunt bewegte Die Gruppe por bem Scheiberitt. Reich mar ber Zelter ihr geschirret. Beschmudt mit Mufcheln und Beftein, Bon Gilberichellen leis umflirret. Der Sattel war von Elfenbein. Der Canger bob fie in ben Bügel: "Wer Euch auch trägt, er trag' Euch gut!" Der Gurft reicht' ihr bie goldnen Bügel: "Wohin Ihr lenkt, fommt wohlgemuth!" Run schwangen Alle fich zu Roffe Flint wie ein Bogelfchwarm im Flug, Und bann mit einem langen Troffe Cent' in Bewegung fich ber Bug. Und in ber Felfenstadt am Baffe. Der Reisenden mohl zugethan,

Stand alles Bolf entlang die Gaffe Und rief: "Guch schrime Sankt Julian!" Bom Joch bann Affalibe winkte Hinunter nach Camargue und Crau, Wobei's ihr seucht im Auge blinkte: "Abe, Provence! abe, les Baur!"

Durch die Alpinen auf dem Pfade, Den einst sie kam mit frohem Sinn, Ritt ernst und still die Cavalkade Jetzt zu den Römerbauten hin. Doch als man näher schon gekommen Bergunter dem gesetzten Ziel, Zog, das er mit aus Pferd genommen, Bernard hervor sein Saitenspiel. Bei seines Thieres sicherm Schreiten Er um den Urm den Zügel schlang, Und All' ersreuend klang im Neiten Sein Lautenschlag und sein Gesang.

Du meines Lebens goldne Sonne Berfinkst, und bunkel wird's im Thal, Du meiner Augen Lust und Wonne Berbirgst mir beinen himmelsstrahl. Wie hat mein Blid an dir gehangen, Nach dir mein Arm sich ausgestreckt! Bon dir hab' ich das Licht empfangen, Und die mir aus der Seele sprangen, Die Lieder hast mir du geweckt.

Du ziehst bahin nun in bie Ferne, Rimmft mit bir, was mich felig macht,

Und feine mitleidvollen Sterne Erhellen freundlich mir die Nacht. Die Blumen welken auf dem Grunde, Der nicht mehr fühlet deinen Juß, Und öde wird es in der Runde, Wo nicht von deinem holden Munde Mehr Lachen tönt und Wort und Gruß.

Ich aber will verschlossen halten Dein Bild in meines Busens Schrein Und es leibhaftig mir gestalten Bor meinem Sinn tagaus, tagein. Mich selber will ich gern bethören, Daß du für mich allein noch lebst, Und sehen will ich dich und hören, Will dich mit Bunsches Macht beschwören, Daß du durch meine Träume schwebst.

Fahrwohl, mein Glüd! boch ift auf Erben Mein Herz bein Heim und bein Geheg, Und meiner Sehnsucht Schwingen werden Umfreisen bich auf Weg und Steg. Mein ist bein Denken und bein Lieben, Dein Walln und Weben, beine Nuh Und jedes Seufzers Hauch geblieben, Wohin ich auch vom Sturm getrieben, Stets da, wo ich bin, bist auch du.

Obwohl bes Liebes Ton und Richtung Des Sängers Liebe nicht verbarg, Nahm man es doch für eitel Dichtung, Und Niemand hatt' baraus ein Arg. Nur Affalib' im Herzensbrange Verstand vollkommen, wie's gemeint, Und unter seinem süßen Klange Bar Lust und Leid in ihr vereint. Sie starrt' auf ihres Zelters Mähne Und sah doch Blumen nicht und Band, Die ihr zu Ehren in die Strähne Geslochten eines Knechtes Hand. Bald war die letzte Frist verslogen Bis zu dem harten Nimmermehr, Denn Grabdenkmal und Siegesbogen, Schon nahe schauten sie daher.

Dort hielt man, und fein nedisch Treiben Wie nach ber Beize ward verübt, Burud die Ginen mußten bleiben, Die Andern weiterziehn betrübt. Man brudte fich am Trennungsorte Bom Sattel aus bewegt bie Sand, Die letten Gruge, letten Worte Erklangen von des Sügels Rand. "Sail, fange mir nicht an zu weinen!" Rief Loba laut, "Roth ift Couleur! Ich werde bald bei Dir erscheinen Mit luft'gen Leuten in Mercoeur. Mit tollen Streichen, muntern Mären Wird jeder Tag uns dort verschönt Und Deinem - hu! Cevennenbaren Sein gräulich Brummen abgewöhnt." Graf Rambaud brangte: "Lagt uns reiten! Der Abschied fonft fein Ende nimmt,

Und im vergnüglichen Geleiten Mach' ich Euch wieder frohgestimmt." Als Assalio' ihr Rößlein wandte, Galt noch einmal ein heißer Blick Dem Troubadour, der aber fandte Ihn hoffnungsfreudig ihr zurück. Dann Ricken, Winken, Tücherwehen, Und bei dem Voneinanderziehn Rief noch Baussette: "Auf Wiedersehen Um Fest der heit'gen drei Marien!"

## XI.

## In Schlof Mercoeur.

assig ausgebehnte Berge, Lang gestreckt mit breiten Nücken, Hoch gethürmt zu kahlen Gipseln,

Starre, längft erlofchne Rrater, Beite Thäler, finftre Schluchten, Baldbemachsen ober felfig, Rauh, unwirthlich und unwegfam, Also zeigt sich ber Cevennen Weithin fichtbares Gebirge. In der abgelegnen Wildniß Beht ber Wolf bem grimmen Baren, Wenn fie Birfch und Reh belauern, Aus bem Wege, boch ben Waibmann, Der hier piricht mit Speer und Armbruft Und ben Rüben, fürchten beibe. Dort in Ginfamkeit und Schweigen, Doch in einer breiten Mulbe But geschütt vor falten Winden, Ragte Schloß Mercoeur, genannt fo Rach bem ichnellen Gott Mercurius, Der zur Beit bes alten Galliens

Bon ben Römern hier verehrt ward. Riefengroß in seinem Umfang, Mit gewaltig biden Mauern, Runden Thurmen, trop'gen Binnen Stand es ba wie eine Zwingburg Im Gebirge, ichwer und bufter. Sang von Liebern, Rlang von Saiten Borten feine Ballen felten Und noch feltner froh Geplauber Bärtlich Rofen ober Glüftern Die ungähligen Gemächer. Waffenlärm und Gifenflirren War bas übliche Beräusch bier, Und wenn hier die Roffe stampften, Trugen Berren fie und Anechte Nur zu Jehden in die Ferne Dber glänzenden Turnieren. Denn ber reiche Grundherr liebte Rriegerisch Gewicht und Unfehn, Und in feinem Saushalt ließ er's Richt an Brunt und Aufwand fehlen.

Da nun war's, wo Affalibe Bieber still und einsam hauste Und wo schon bei ihrer Heimfehr Sie den launischen Gebieter Nicht mehr angetroffen hatte, Denn Herr Guiraud war zwei Tage Früher aus Mercoeur geritten Ohn ein Wort zu hinterlassen, Wann er wiederkommen würde.

Sie vermißt' ihn nicht, fie fehnte Sich nach ihm nicht, doch beleibigt Frug fie: warum ohne Rudficht Er fie plotlich heimberufen Mus bes Lebens Luft im Guben. Wenn er's nicht einmal für aut fand, Ihre Ankunft abzuwarten. Bar er hier, fo famen Gafte. Bafte freilich feines Schlages. Grandfeigneurs, zumeift im Barnifd, Doch es gab bann Unterhaltung, Abwechslung und manche Rurzweil. Jest in biefen weiten Räumen War es ftill um fie und öbe. Und boch war's ihr lieb und recht fo, Denn nun fonnte fie in Rube Die Erinnerungen pflegen Un die freudenreichen Tage Der Provence, an all die Schlöffer Und an all die lieben Menschen. Die fo gaftlich fie und fröhlich Bei fich aufgenommen hatten. Doch vor allem Unbern füllte Diefe lang gebehnten Stunden Unaufhörliches Gebenken Un bas in les Baur Erlebte Und das ftille Ginverständniß Mit bem längft von ihr geliebten Troubadour im Benustempel. Aber auch mit bem Bewußtsein Ihrer gegenseit'gen Liebe Julius Bolff, Mffalibe.

Sich für immerbar begnügend, Sielt fie mit bem letten Blide, Der aus feinem Mug' ihr ftrahlte, Diefen Traum für abgeschloffen Und erwartete vom Leben Kürderhin tein andres Glück mehr. Bier in ihres Gatten Schloffe Fühlte, vor Berfuchung ficher, Weil ja hierher ihr zu folgen Bernard niemals magen burfte. Sie fich nicht allein gezwungen, Sondern auch in ihrem Innern Bur Entfagung ftreng verpflichtet. Doch ben Ganger zu vergeffen, Ihre Liebe zu erftiden, Dazu hatte bie Berlaffne Nicht die Kraft und nicht ben Willen, Und es schwieg in ihrem Bergen Niemals bie geheime Sehnfucht.

Schon die zweite Woche saß sie Hier vereinsamt im Gemache, Das, im Schlosse rückwärts liegend, Mit den Fenstern nach den Bergen Und dem Schluß des Thales schaute. Manchmal nahm sie ihre Harfe Und versucht' aus dem Gedächtniß Bernards Liedermelodieen Leis den Saiten zu entlocken, Was ihr zu des herzens Troste Mehr und immer mehr auch glückte.

Manchmal trat fie auf ben Altan Much hinaus, ber hoch am Schloffe Freien Blid ins Land gemährte, Schaute fehnsuchtsvoll nach Guben. Meistens aber schritt fie raftlos Auf und nieder im Gemache Stundenlang, bis endlich mude Sie fich an bas Kenfter fette, Bo fie ftill bann nach ben Bergen, Rach bem Bug ber grauen Wolfen Und bem Flug ber Bogel blidte. Als fie fo nun eines Tages Auf der Bank ber Fensternische, Mit ber Sand bas Saupt fich ftugend, Träumrisch in die Ferne starrte, Ram zu ihr herein Faibibe. Die vertrauteste ber Bofen, Melbend: "Gin Joglar ift unten, Der um die Erlaubnig bittet. Bier mit feinen heitern Rünften, Spiel und Sang Guch aufzuwarten." Schüttelnd mintte bie Berharmte Mit der Sand und gab zur Antwort: "Beißt ihn feines Weges ziehen, Ich bin nicht in folder Stimmung, Dag mich Spiel und Sang erfreute." "Berrin," rieth die fluge Bofe, "Lagt ben Spielmann vor Eu'r Antlit, Dag er Guch mit feinen Weisen Wieder einmal lächeln mache! Stattlich fieht er aus und nennt fich

Tempsperdut, wenn recht ich hörte." "Tempsperdut?" fprach Uffalide, "Welch' ein wunderlicher Name! Aber hat er Zeit verloren, Mag er sie fich wiedersuchen. Wo er will, nur nicht bei uns hier; Bunfch' ihm alles Glud jum Rinden!" Doch Kaidibe blieb noch ftehen, Bünftigern Befcheid erhoffend. Nicht vergeblich; Affalide Satte fich vom Git erhoben, Machte langfam ein paar Schritte Sin und her und fagte finnend: "Gin Joglar ift auch ein Ganger, Singt er auch nicht eigne Lieber, Sondern fremde; barum bleib' er! Nehmt ihn freundlich auf im Schloffe, Pflegt ihn forglich und vergnügt euch Mit bem Mann, soviel ihr Luft habt, Ich will ihn nicht fehn noch hören." Für die gut'ge Weifung bankend Bing die Bofe; boch die Berrin Rief gurud fie von ber Thure: "Frag' ihn einmal, weffen Lieber, Welches Troubadours - " fie stockte, "Nein! auch bas will ich nicht wiffen; Frage nichts! 's ift gut fo, geh' nur!" Mls fie wieder bann allein mar Im Gemache, fprach fie feufgend Bu fich felber: "Ceine Lieber

Mag ich nur aus feinem Munde, Richt aus einem andern hören."

In des Schlosses untern Räumen, Bo in feinen Mußeftunben Das Gefinde fich vereinte, Berrichte nach Faibibens Botichaft Allgemeine, große Freude. Ein Joglar mit feinen Runften War dort männiglich willfommen In der Wochen Langerweile, Wenn's an andern Gaften fehlte. Daß bie Berrin es verschmähte, Ihn gu feben und gu hören, Schien ber Spielmann felber freilich Schwer zu Bergen fich zu nehmen. Doch die Dienerschaft mar beffen . Bar nicht unfroh; fo behielt fie Ihn für fich zum Beitvertreibe, Und er ließ nicht lang fich bitten, Statt ber Fran ben Untergebnen Seine Lieber vorzusingen, Die das Bölflein fehr ergötten. Gern auch stand er ihnen Rebe Auf ihr unabläffig Fragen Und befannte, feine Beimat Bar' ein touloufanisch Städtchen Un der schäumenden Dordogne. Weit war er umbergefommen, Bußte Bieles zu erzählen Bon ben ftolgen Ritterichlöffern,

Wo gespielt er und gefungen, Und berühmten Troubadouren. Deren er aar manchen fannte. Fröhlich lauschten fie und gaben Dann auch ihm Beideid und Mustunft. Wenn er nach ber Lebensweise Ihrer edlen Berrin forschte, Db fie viel zu reiten pflegte, Db fie fich ju Jug erginge, Und in welchem Theil bes Schloffes Ihre Wohngemächer lägen, Dabei ftets ben Bunich verrathend, Der Berboranen nahn zu dürfen. Sie ermahnten gur Bebuld ibn Mit bem Trofte, bag die Berrin Wohl balb andern Sinnes werben Und ihn rufen laffen wurde, Cana und Caitenfpiel gu hören Und ihm reich bafür zu lohnen. Mittlerweile wollten fie fich Alle Mühe mit ihm geben, Ihm ben Aufenthalt im Schloffe Möglichst angenehm zu machen. Und bas ließen fie fich redlich Angelegen fein, befonders Die gewandten, hübschen Bofen Und die Mägbe. Gie umschwärmten Ihren Baft, geschäftig, eifrig Ihn verforgend und bedienend. Und die muntere Kaidide Mit den braunen Schelmenaugen

Und ben frifden, rothen Lippen Satte ftets für ihren Schütling Co verführerische Blide Und ein fo perbindlich Lächeln. Als ob nicht gewillt fie mare. Ihm viel Buniche zu verfagen. Ihn mit feinem Ramen nedend Fragten fie ihn auch, womit er Geine Beit verloren hatte. Und was er Begehrenswerthes Denn verfäumt zu haben glaubte. Tempsperdut gab ihnen Antwort: "Beit verloren hab' ich bamit, Daß ich es verfaumt im Leben, Frauenherzen zu erproben. Bu ergründen, zu erobern. Denn mit etwas mehr Erfahrung In ber Gunft ber Frauen mar' ich Bohl ein Troubadour geworden Statt mich als Joglar erbarmlich Co von Schloß zu Schloß zu betteln." Darob lachten All' im Rreife, Und Faibibe meinte: "Geltfam! Juft bas Gegentheil zu hören Satt' ich mir von Euch erwartet, Und nach Gurem schmuden Aussehn Und gefälligen Benehmen Möcht' ich wahrlich lieber glauben, Dag bie Frauen Guch im Leben Manche Zeit gekoftet haben, Und Ihr als erfahrner Kenner

Beiblichen Empfindens grade Mit Ermerben und Genießen Ihrer pollen Bunft und Reigung, Rurg, mit taufend Bergensfiegen Eure Tage froh verbrachtet." "Leider irrt Ihr barin, Schönfte!" Seufzte Tempsperdut, boch flang es Richt febr ernfthaft, "Bergensfiege Sab' ich weniger, fast feiner Mich zu rühmen, bazu bin ich Überall zu fpat gekommen, Weil ich blobe mar und schüchtern." Wieder ein ungläubig Lächeln Schwebte leis um Aller Lippen, Und Jouette, ein andres Bofchen, Co ein ichmiegfam Rammerfätichen, Schnurrte gartlich: "Nun, Ihr habt ja Noch nicht alle Zeit verloren, Sabt genug noch immer vor Euch, Um in ledig lofe Bergen Sanft und traut Guch einzuschmeicheln." "Ei ja freilich! und hier habt 3hr Ja Gelegenheit und Auswahl Rach Belieben, feht boch!" lachte Babignon, ber Roch im Schloffe, Auf die Mädchen alle weisend, Die hier kichernd um ihn fagen. "Solt boch nach, mas Ihr verfäumt habt! Doch bei Jeber müßt Ihr's anders Mit bem Bergensfieg verfuchen, Wie man auch ein junges Birthuhn

Unders brat als eine Bachtel." Ferradou, ber Marichall, meinte : "Aber fputet Euch, Berr Spielmann, Mit bem Broben und Erobern, Sonst verliert auch bier bie Beit Ihr, Denn wenn erft ber Berr gurudfehrt, Bringt er Gafte mit nach Saufe, Die's verfteben, mit ben Bergen Unfrer Schönen umgufpringen Im Galopp; nicht mahr, Flandrine?" "Sabt Ihr das gefehn, Berr Marfchall? Dber fett Ihr es voraus nur, Beil für Euch die Bergensthuren Richt fo schnell find aufgesprungen, Als Ihr Euch gedacht?" gab schnippisch Ihm gurud bie luft'ge Bofe. "Ferradon fennt fich im Marftall Trefflich aus; bei Frauengimmern Rann er Andalufier Raffe Bom Normannenblut nicht icheiden. So daß manchmal unverfebens Er topfüber in ben Cand ichieft," Sagte Philibert, ber Rämmrer, Der icon längst ein Auge hatte Auf die reizende Flandrine Und ihr beghalb immer beiftand, Wenn man ihre Tugend angriff. Alle lachten laut und ichienen Dem gefpreigten Roffeband'ger Diefen Sporenftich zu gönnen. Dem Joglar gefiel es fichtlich

In bem aufgeräumten Kreife Diefer Haus- und Küchengeister, Die geschwätzig und vergnüglich hier im Schloß ihr Wesen trieben, Und er sah und hörte merksam Sie mit sunigem Behagen.

In die flach gewölbte Salle, Die er unbemerft verlaffen, Trat gur Thur herein jest wieder Biton, ber Rellermeifter. Schwer im linken Arme trug er Ginen bidgebauchten Weinfrug, Den er wuchtig auf den Tisch ftieg Mit den Worten: "Bier! Burgunder! Fleurn! ben geb' ich gum Beften Der verehrlichen Gefellichaft. Wenn und Tempsperdut ein Lied fingt." Beller Jubel icholl entaegen Dem beliebten alten Schenfen; Welche flopften ihm die Wangen. Undere ben breiten Rücken. Alle priefen feine Großmuth, Bas er schmunzelnd fich gefalln ließ. Ihrer brei ber Mägbe holten Becher her aus blankem Binne, Und Flandrine griff jum Kruge, Um fie rings herum zu füllen. "Salt!" rief Biton und fagte Seinen Rrug mit beiben Sanben, "Reinen rothen Tropfen giebt es,

Che nicht verspricht ber Spielmann, Gins zu fingen bei bem Trunte. Also Tempsperdut, was fagt 3hr?" "Das verfteht fich boch von felber," Lachte Tempsperbut, "ich finge, Bas ihr hören wollt, und trinfe, Das Ihr Gutes und gezapft habt." "Dann fchent' hurtig ein, mein Täubchen!" Sprach ber madre Rellermeister. Und das allerliebste Mädchen Waltete mit flinker Anmuth Geines Amtes in ber Runde, Dem Joglar jedoch fredenzte Sie ben Trunk mit eignen Lippen. Und als lächelnd bann und fnirend Ihm Jouette die Laute reichte, Sprach er: "Gud befannt fein wird es, Daß zur Bon für unfre Lieber, Beil fie Berg und Ginn bethören, Wir Joglare fammt und fonders In der Solle brennen muffen. Aber fennt ihr die Geschichte, Wie trot aller feiner Gunden Einmal ein Joglar noch gludlich In ben himmel ift gefommen?" "Nein! ergählen! gleich ergählen! Singen, fingen!" rief's im Chore. Tempsperdut griff in die Saiten Und begann mit frohem Muthe.

Einst holte ber Teufel fich einen Joglar, Der Alles ben Burfeln vertraute; Er hatte verspielt ben letten Denar, Das lette Gewand und die Laute. Zu ihm sprach Satan, menschlich gerührt: "Du haft so Viele mir zugeführt Mit deinen verteuselten Liebern, Das will ich mit Dank dir erwiedern.

Nicht wie ber andern Berdammten Brut Will ich dich brennen und beizen, Du follst als Bärter die lodernde Gluth Der höllischen Ösen mir heizen. Die armen Seelen vertrau' ich dir an, Bewahre sie wohl! ich muß hindann, Mir andere Sünder zu holen, Du schüre und blase die Kohlen!"

Kaum ift der Teusel zur Hölle hinaus, Da kommt mit blinzelnden Wimpern Sankt Peter und läßt, ein Ohrenschmaus Dem Horchenden, Würsel klimpern. Er zeigt ihm sunkelndes, himmlisches Gold Und spricht: "Du bist ja den Würseln hold, Laß heulen die Schächer und röcheln, Wir wollen ein wenig knöcheln."

Dem Dsenheizer wird warm und kalt, Es judt ihn in allen Fingern, Es zieht und zerrt ihn mit Gewalt Zu den punktäugigen Dingern. "Ja, hätt' ich nur Geld noch!" so ruft er wild, Sankt Peter lächelt gnädig und mild: "Benn die Florinen dir sehlen, So sehe mit armen Seelen!" Sie würfeln; Cankt Peter ift stets im Gewinn, Sein Partner rennt ohn Erschlaffen Bom Tisch zu ben seurigen Dien hin, Um Seelen herbeizuschaffen. Erhitzt vom Spiel, erhöht er ben Preis, Sett Dutenbe, setzet sie hundertweis, Bis endlich er alle versoren Und keine mehr bleibt zum Schmoren.

Doch ehe Sankt Peter im Heiligenschritt Mit den Erlösten verschwindet, Fleht der Joglar: "D nimm mich mit, Daß mich der Teusel nicht findet!"
"Nun, schließe dich an!" Sankt Peter spricht, "Gewürfelt aber wird oben nicht!"
So ist zum Greuel den Frommen Ein Joglar in den Himmel gekommen.

Derb und fräftig war der Beifall,
Der dem Sänger da zu Theil ward;
Alle tranken ihm zum Danke
Freundlich zu und unterhielten
Sich darüber, was der Teufel
Bohl für ein Gesicht geschnitten,
Alls er wiederkam zur Hölle
Und sie leer fand, und an wem er
Seine Buth wohl ausgelassen.
"An Joglaren doch, vermuth' ich,"
Spöttelte der Kellermeister,
"Für den schlimmen Streich des einen
Läßt er nun die andern alle
Sicher um so schwerer büßen;

Tempsperdut, benft Ihr nicht auch fo?" "Gelbftverftandlich!" nidte biefer. "Berr," begann Faibibe schalkhaft, "Da Ihr um bas Fegefeuer Doch nun einmal nicht herumkommt, Macht es nicht viel aus im Bangen, Db Ihr ein paar luft'ge Lieber Mehr noch finget ober wen'ger. Darum bitt' ich: fingt noch eines! Berne hört' ich eins von benen, Belche Berg und Sinn bethören. Wie Ihr fagtet; fo eins fingt uns!" "Gieh' mal an! ein funbhaft Liedchen Will bas Rammerfräulein hören," Lachte Philibert, "was bazu Bohl bie Berrin fagen würde!" "Ach, die bort es ja nicht oben," Fiel Jouette ein, und Flandrine Füllte bem Joglar ben Becher. Tempsperdut nun blidte lächelnd Bon ber Ginen zu ber Andern, Nahm bie Laute, fann ein Beilchen Und that gern ben hübschen Mädchen Bu Gefallen, mas fie munichten.

> Saiten sollen klingen, Lieber soll ich singen, Die verloden Herz und Sinn Zu der Liebe Trachten hin, Das euch all' umstricket, Holbe Mägbelein,

Aus ben Augen blidet Bell wie Sonnenschein.

Stürmisch fämpst die Jugend Mit der strengen Tugend Oftmals einen harten Strauß, Und es brennt bei euch im Haus Eine Flamme ständig, Die das Blut euch kocht, Daß es euch unbändig In den Abern pocht.

Was euch innen zehret, Wie ihr euch auch wehret, Es mit Worten zu gestehn, Fast ein Blinder kann es sehn, Daß euch bebt und banget Sehnsucht in der Brust Und ihr heiß verlanget Nach der Liebe Lust.

Mäbchen, laßt euch rathen, Macht aus Wünschen Thaten, Und wenn Einer um euch freit, Gebet ihm Gelegenheit, Sich in steten Treuen Inniglich und still Eurer Gunst zu freuen, Wie's die Liebe will.

Laßt nicht lang euch bitten, Kommt mit raschen Schritten

Ihm entgegen auf bem Weg Zu ber Heimlichkeit Geheg. Um den Nacken nietet Ihm der Arme Nund, Zum Berauschen bietet Ihm den rothen Mund.

Süßer nichts im Leben Als in Lieb ergeben Herzenseins im Mein und Dein Selbstvergessen selig sein. Saiten hört ihr klingen, Traumeswonnen gleich, Hört die Englein singen, Seid im himmelreich.

Auf bas Lieb, in schnellem Takte Und mit einer lust'gen Weise Wie zum Tanze vorgetragen, Folgt' erst ein bedenklich Schweigen, Noßet' erst ein bedenklich Schweigen, Mäs ob Siner auf den Andern Wartete, sich auszusprechen, Während rechts und links die Männer Blinzelnd nach den Jungsern schielten, Die in ihrem Übermuthe So Verfängliches begehrten. Über dann, sich nicht mehr haltend, Sagte Babignon: "Da habt ihr's! Merkt es ench, ihr Hinterlist'gen! Ein Joglar, der hört sie klopsen, Eure tugendhaften Herzen." Und die Andern stimmten sämmtlich Lachend zu dem Bratenwender. Doch der Mädchen Wangen glühten; In das Angesicht des Sängers Blicken sorschend sie, ob er es Wohl mit den im Lied ertheilten Kecken Lehren wirklich ernst nahm. Ihnen Allen aus den Augen Las er aber leicht den Wunsch auch, Daß er noch ein Drittes singe, Und er that es ungebeten.

Kannst mir die Hand nicht bruden hier, Drum gönne mir andern Gruß, Stell' unterm Tisch verstohlen mir Dein Fußchen auf meinen Fuß. Es ist so leicht, so weich und zart, Spricht eine Sprache eigner Art.

Wenn beine Sohle freundlich still Auf meinem Spanne ruht, Ihr sanfter Druck besagen will: Ich bin dir furchtbar gut! Das geht mir wunderlieblich ein Und rieselt mir durch Mark und Bein.

Doch wenn bein Füßchen scharrt und reibt Und stampft, ist's ärgerlich, Als wenn's mir auf die Zehen schreibt: Ich bin sehr bös auf dich! Dann nehm' ich mich vor dir in Acht, Hab' irgend etwas dumm gemacht.

Julius Bolff, Affalibe.

Wenn's aber lustig klopft und tanzt Und trommelt leis und flink, Der Takt sich mir ins Herz verpflanzt, Denn das ist mir ein Wink: Nachher, Geliebter, solge mir, Und was du wünschest, geb' ich dir!

So mit dem Füßchen hätschle mich Sacht unterm Tisch im Saal, Wo's Niemand sieht; nur hüte dich, Daß nicht dein Fuß einmal Auf einen andern aus Versehn Statt auf den meinen kommt zu stehn!

Freundlich bankten ihm mit Worten Und mit noch beredtern Bliden Die verständnigvollen Mägdlein Und bemühten fich, die Freude. Die ber Sanger ihnen machte, Ihm mit fleinen aufmerksamen Dienften und Gefälligkeiten Nun auch wieder zu vergelten. Ferradou, ber Marichall, aber Sah mit eiferfücht'gem Digmuth Alle bas Entgegenkommen Und die schnelle Gunftbezeigung, Die bem hergelaufnen Frembling Die verliebten Bofen weihten. Ihm im Bergen wuchsen heimlich Brimm und Sag und bittre Feindschaft Begen Den, ber von ben Schonen 3hm felbft, einem Burbentrager

In ber Dienerschaft bes Schlosses, Der Art vorgezogen wurde, Daß ber stets mit seinem Werben Spröb und unsanft Abgewiesne Schier vor Neib zu berften meinte.

In ben Thälern ber Cevennen, Die ichon früh im Schatten lagen. Waren jett noch fühl die Nächte. Gelbst nach sonnig heitern Tagen, Und hoch oben auf ben Bergen Bab's noch Schnee zu biefer Jahrszeit. Darum an ben Winterfreuben. Die bes Abends Lange fürzten, Bielt man fest auch noch im Frühling, Und so konnte man auch heute Raum ein Ende bamit finden. Bis ber murb'ge Rellermeifter Ernstlich an ben Aufbruch mahnte Und fich Jeber nun zufrieben In fein Rammerlein gurudzog. Dann, nachdem gelöscht bie Lichter Und das Fener auf bem Berbe, Lag bas Schloß im tiefften Schweigen In der Mauern festem Umfreis. Da auf einmal flang im Burghof Lautenschlag, und eine Stimme Sang ein Lieb, bem in ben Betten Alle, die noch machten, laufchten.

Denkst du an mich so minnetraut, Wie beiner ich gebenke,

Bon Nacht und Nebel hier umgraut, Bu bir bie Schritte lenke?

Ein Hungernder, der draußen harrt Auf eine milbe Gabe, So schlich zu dir und steht und starrt Die Lieb' am Bettelstabe.

D öffne! wo bein Obem weht, Da ist es warm und helle, Um Heimatstatt und Herberg fleht Mein Herz an beiner Schwelle.

Ich sehe dich durch Thür und Wand, Ob du dich ruhst, ob regest, Und höre rauschen dein Gewand, Sobald du dich bewegest.

Ich sehe, wie sich senkt und hebt Dein Busen, schlafumflossen, Und dir ein Lächeln hold umschwebt Die Lippen, halb geschlossen.

Doch baß ich bir nicht nahen barf, Richt Bruft an Bruft bich pressen, Das ist ein Leib, bas bitterscharf Mir will bas Herz zerfressen.

Nur sehnen, sehnen kann ich mich, Bon dir ein Bild mir machen, Und benken muß ich stets an dich In Träumen und in Wachen. In Traum und Wachen bent' ich bein Mit glühendem Berlangen, Erhöre mich und laß mich ein Zum innigsten Umfangen!

Damit war die Serenade In der stillen Nacht zu Ende, Und kein zweites Lied mehr folgte. Bem im Schloß es wohl gegolten, Welche der Bewohnerinnen Kühnlich angesleht der Sänger, Ihm ihr Pförtlein aufzuriegeln, Ob Faidide, Jouette, Flandrine, — Niemand rieth es, Niemand ahnt' es.

Auch die Berrin, Affalide Lag noch machend, benn die Sehnsucht Nach bem weit, ach! weit Entfernten Sielt allabendlich ben Schlummer Lang gurud von ihrer Ruhftatt. Als fie nun, was ja noch niemals In Mercoeur ihr mar begegnet, Den Befang vernahm ba braugen, Der fo laut die Racht durchschallte, Borchte fie hoch auf im Dunkeln, Borchte icharfer bin, und plöglich Fuhr empor fie auf bem Lager: "Das ift Bernard!" rief fie bebend, "D ich fenne feine Stimme! Aber wie - wie war' es möglich? Er hier! Bernard! hier im Schloffe!

Ach! es ist wohl Sinnestäuschung, Ist der Wunsch nur, daß er's wäre!" Dennoch sprang sie schnell and Fenster, Lauschte mit gespanntem Ohre Und mit angehaltnem Uthem. Immer deutlicher und klarer Ward es ihr bei jedem Tone: Bernard ist es und kein Andrer! Regungsloß, dabei durchzittert Bon des Herzens starkem Klopsen, Hörte sie daß Lied zu Ende, Horchte dann, ob er noch eines Singen würde, doch vergeblich, Keinen Laut vernahm sie weiter.

Also war er doch gekommen, Satte gu fo fpater Stunde Sie nicht ftoren woll'n und beghalb Es ber Dienerschaft verboten, Ihn der Berrin noch zu melben, Die er boch mit einem Liebe Wie im Traume grußen wollte. Der Joglar, ber mar fein Spurer, Gein Bertrauensmann gemefen, Der ihm ausfundschaften mußte, Db im Schloß fie und allein war. Ober hatt' er eine Botschaft Ron bes Liebsten bald'ger Unfunft Bar gehabt, die auszurichten Sie ihn felbft verhindert hatte, Weil sie ihn nicht einmal vorließ

Und es Tempsperdut nicht wagte, Sie Faidiben zu bestellen?
Lieblich schmeichelnde Gedanken Un den ihr mit einem Male Nun so nah Gerückten ließen Sie die halbe Nacht nicht schlafen. Doch am Ende heischte friedlich Die Natur ihr Recht; die Müde Sank in einen sansten Schlummer, Nachdem lächelnd sie geflüstert: "Schlase wohl, Du mein Geliebter, Unter meinem Dache! morgen, Morgen sehen wir uns wieder!"

## X.

## Der Ivglar.



In ben bebrängnißvollen Zeiten Der ungezügelten Gewalt, Wo als alleinig Recht im Streiten

Des Stärfern Rraft und Wille galt. Da war's ber Frauen ernftes Streben Und ihr beglüdender Beruf. Daß in bem ritterlichen Leben Ihr Ginfluß andre Gitten fcuf. Im Bergen murbe Rath gepflogen, Und bas Gebiet ber Liebe mar Die Schule, brin fie fich erzogen Bur Söflichkeit Die Mannerschaar. Da walteten fie ordnend, leitend Der Minne Dienst in Rud und Schid, Bugleich fich felbst bamit bereitend Mand tröftlich frohen Augenblid. Und wie verftanden es bie Schönen Co reigvoll mit bes Bebens Runft. Kein abzumägen, abzutonen Die trauten Spenden ihrer Bunft! Gin beutfam Lächeln, icheinbar Bagen, Ein flüchtig hingeworfnes Wort,

Beredter Blid, verfänglich Fragen, Beflüfter bier, Betändel bort, Ein Gang in ftiller Dammerftunde, Gin Ritt auf einem Bferd gu 3mei'n, Ein halb verfagtes, boch im Grunde Längft ichon erfehntes Stellbichein, -D eine gange Stufenleiter Bon Graben mar's, auf ber man ftiea. Die weiter führt' und immer weiter Bis zu ber Liebe vollem Giea. Doch mas die Frauen auch gemährten, Sie bliefen fo bas Keuer an. Daß, mas fie felber beiß begehrten, Bon ihnen mußt' erflehn ber Mann. Sie regelten bes Bergens Rlopfen, Und in ber Minne Lohn und Dank Rredenzten Tropfen fie für Tropfen Den fo berauschend füßen Trant. Sie wollten in bes Bergens Tiefen Die Räthsel lösen und nicht ruhn. Beheimen Bunfchen, Die bort fcbliefen, Rach Möglichfeit genug zu thun. Und führten's glangend burch, fie beugten Der ftolgen Langenbrecher Rraft Und machten fie zu überzeugten Lehnsträgern ihrer Berrenschaft. Berhalten, Recht und Pflicht im Lieben Lehrt' ein Gefetbuch flipp und flar, Drin ftand für jeden Fall gefchrieben, Was zweifellos entscheibend mar. Es aab in bunbigen Centengen,

Allseits als gultig anerkannt. Dem Bergen Bollmacht ohne Grengen Und wurde Cobe b'Amour genannt. Sie brauchten's nicht mehr nachzuschlagen, Bon Sprüchen wie: "Die Liebe foll Der mahren Liebe nichts verfagen." War es in feinen Spalten voll. Damit mar auf ben Schilb gehoben Das Näherrecht ber Leibenschaft. Die, von Berführungsfunft burchwoben, Co Sinn wie Seele nahm in Saft. Doch waren Schranken auch gezogen, Dem Zwang verschlossen Thor und Thur, Mit harten Bugen aufgewogen Budringlichkeit und Ungebühr. Und daß man auch in Liebesftreiten Nach bem Gefetbuch ftreng verfuhr, Bewiesen die Gepflogenheiten Des Richterftuhls ber Cour d'Amour. Unftatthaft mar, mas biefer rügte, Unweigerlich, mas er gebot, Und wer dem Urtheil fich nicht fügte, Der war für bie Befellschaft tobt. Er burft' auf fein Turnier fich magen, Die hoffen mehr auf Minneglud Und feiner Dame Farbe tragen, Man wies ihn überall gurud. Doch mehr als alles Überschreiten Bestrafte man mit schwerer Bucht Berrath von Liebesheimlichkeiten Und eheliche Giferfucht.

Und biefe Catungen, Die banben Das eigenwilligfte Geschlecht Und befferen Gehorfam fanden Als jemals bas gemeine Recht. Sie waren nicht nur jum Geftatten Berftohlner Minneluft gemacht, Die viel umworbnen Frauen hatten Sie auch zu ihrem Schutz erbacht In unvermeidlichen Gefahren. Wenn fie verlaffen und allein Auf ihrem Schloß genöthigt maren, Die Wirthin einem Gaft zu fein. Der Berr Gemahl mar ausgezogen, Bo er Turnier und Fehbe fand, Er fuhr vielleicht auf Meereswogen Im Kreuzzug nach bem heil'gen Land. Run fam Befuch baber geritten Und bat um Berberg für die Nacht. Man nahm ihn auf, und gern gelitten Blieb er wohl länger als gebacht. Ein Ritter mar es, mohlgeftalten, Gewandt im Wort, von Sitten fein, Warum ihn nicht ein wenig halten? Man war fo oft, fo viel allein! Sehr weit erftredte fich die Pflege Der Gaftfreundschaft nach Brauch und Fug, Doch brachte man ja gern zu Bege, Wonach bas Berg Berlangen trug. Und für ber Berrin Sulb und Unabe Laa die Erklärung nicht fo weit, Berfucherin mar auf bem Bfabe

Die Sehnsucht in ber Ginsamkeit. Berschwiegen blieb es, mas geschehen, Wie mindverweht und ohne Spur, Es zu entichulb'gen, zu verfteben, Dazu war da ber Cobe d'Amour. Und wollte fie bem Gaft verfagen Die fleinste Bunft, ein Lächeln nur, Dann half, ihm Bitten abzuschlagen, Ihr wiederum der Code d'Amour. Co hatte fich bie Frau geschaffen Mit Bartaefühl und Schönheitsfinn In ben Geboten ftarte Baffen, Daß fie als freie Berricherin, Wohl oft geheimnisvoll verschleiert, Doch ftets mit Anmuth, Beift und Wit Berüftet, ficher und gefeiert Einnahm der Liebe Strahlenfit.

Auch Assalie lebt' im Schutze Des Cobe d'Amour, boch vor der Hand War seine Fürsorg ihr nichts nutze In ihrem halben Wittwenstand. Es brachte ja kein Abenteuer Bon außen Wohl ihr oder Weh, Es nahte sich kein keder Freier Der seuszenden Penelope. Nun aber war just Der gekommen, Den sie ersehnt mit aller Macht, Und doch schlug ihr das Herz beklommen Heut Morgen; nicht wie diese Racht Sah der Begegnung sie entgegen

Mit hoffnungsvoller Freudigkeit, Sie fühlt' etwas wie Angst fich regen Und brudenbe Befangenheit. Dag Bernard fie befuchen wollte, Der Anfang mar es auf ber Bahn. Die in bas Unglud führen follte, Die's weit voraus bie Sterne fabn. Und boch, - fie mußt' ihn wiedersehen, Und menn's nur eine Stunde mar. Dann murd' er wieder von ihr gehen, Und abgewandt mar bie Gefahr. Sie wollte fich mit Sorgfalt fleiben, Daß ber Geliebte, wenn er fam, Sich könnt' an ihrem Anblid weiben, Gin Bild ber Anmuth mit fich nahm. Als fie Faididen das Gemählte Bum Angug ihr zu bringen bieß Und diefe, die fo gern erzählte, Nichts von Bernard verlauten ließ, Erstaunte fie, jedoch bie Bofe Bu fragen: tam benn nicht ein Baft? Wer hat gefungen auf bem Sofe? Berschmähte fie, hielt fich gefaßt Auf fein Erscheinen und verschwiegen Bum tapferen Empfang bereit, Und Ungebuld und Spannung ftiegen Mit ihres Bergens Bangigfeit. Allein fie harrte Stund auf Stunde, Sorcht' an ber Thur auf jeben Ton, Schritt hundertmal im Saal die Runde, -Umfonft, und Mittag mar es ichon.

Konnt' ohne Gruß er weiterreisen, Ließ aus des Schlosses Mauerring Sich auch der Troubadour verweisen, Weil den Joglar sie nicht empfing? Doch endlich! jetzt erschien Faidide: "Herrin, es kam Besuch daher." Noth bis zur Stirn ward Assalide, Kaum brachte sie heraus das "Wer?"

"Bwei Damen find's, die angekommen." "Zwei Damen ?!" - wie ein Bilb von Stein Starrt' Affalibe, finnbenommen, "Zwei Damen? - - führe fie berein!" Wie schmerzlich in bem Augenblide Empfand fie ber Enttäuschung Qual! Traf fie benn niemals vom Beschicke Ein ungetrübter Freubenftrahl? Auf ben Geliebten ftand ihr Soffen, Und Fremde brangen bei ihr ein, Und blieb ihm ihre Thur auch offen, Er fand fie nun nicht mehr allein. Co fcmer's ihr warb, fo ungelegen Ihr ber Besuch auch heute fam, Bing fie ihm boch fofort entgegen, Gaftfreundlich ftets und aufmertfam. Durch die Gesellschaft andrer Frauen Belanat' in ihr Berlaffenfein, In diefer Mauern öbes Grauen Bielleicht ein wenig Connenschein. Und als fie nun die 3mei erblicte, Da war fie wirklich fast erfreut, Stand an ber Treppe, winft' und nicte

Und hatt' ihr Migfalln ichon bereut. Die eine pon ben beiben Damen War Frau Germonde von Gévaudan. Buiscarba von Beaujeu mit Namen Die andre; beibe maren lana Befreundet ichon mit Affaliben Und so pertraut, als batte faum Sie von einander je geschieden In ihrem Leben Zeit und Raum. "Willfommen mir in meiner Rlaufe!" Rief ihnen Affalide zu. "Wart ihr benn auch allein zu Saufe?" Darauf Germonde: "Gang fo wie Du: Mein Mann flog aus mit Deinem Drachen, Sie haben etwas ausgehedt." Und auch Guiscarda sprach mit Lachen: "Der Simmel weiß, wo meiner ftedt! Wir aber wollen luftig leben, Bis beim es unfre Manner giebt. Und moge Gott in Gnaben geben, Daß bies noch lange nicht geschieht!" Buiscarda mar ein lebhaft Befen. Beweglich, zierlich von Gestalt. In braunen Augen war zu lefen Schalfhafter Schlauheit Sinterhalt. Germonde auch mar von heiterm Ginne, Warm, offenherzig, leicht erregt Und schon, als hatt' um fie die Minne All' ihren Zauberreiz gelegt. Run fingen an zu offenbaren Und auszutauschen alle Drei,

Bas fie gefehn, erlebt, erfahren, In zungenfert'ger Blauberei. Rein Ende, die Brovence zu loben. Fand Affalid' und flagte bann. Die einfam es ihr mar' hier oben. Bo ihr die Zeit so schwer verrann. "Und," frug Germonde, "in biefen Wochen Ram Niemand zu Dir nach Mercoeur? Sat Reiner bei Dir vorgesprochen Befniet, gewinfelt um Behör ?" "Niemand," fprach Uffalide bebend. "Doch Deine Bofe faate mir," Bemerfte Widerspruch erhebend Buiscarda, "ein Joglar fei bier." Der ware noch hier ?! und ich bachte," Sprach Mffalib' erichroden faft, "Daß länaft fich auf bie Wandrung machte Der ungebetne Bettelaaft." "Sang er benn gut?" - "Auf Markt und Gaffen So Giner wohl Erfolg erzielt, Ich hab' ihn gar nicht vorgelaffen, Den Magben hat er aufgefpielt." "D," rief Buiscarda, "wohlgelitten Sind biefe luftigen Befelln." Germonbe auch legte fich auf's Bitten : "Du follteft ihn uns herbeftelln!" "Nun aut! wir woll'n Faibibe fragen," Eprach Uffalib', "und ift er hier, So mag er uns die Laute ichlagen, Doch die Berantwortung tragt ihr!" "Ja gerne, Gail!" frohlodten beibe.

Die ichnell gerufne Bofe fam, Mus beren Mund man zum Befcheibe Die frohe Nachricht nun vernahm: "Der Spielmann jog noch nicht von hinnen, Er hofft und harrt tagaus, tagein, Ihr möchtet, Berrin, Guch befinnen Und bald ein gnädig Ohr ihm leihn." "Co foll er und benn heute geigen." Sprach Uffalide, "was er fann, Soll fingen, harfen ober geigen, Doch - fleibet ihn mir fauber an!" "Rann ber Jongleur auch Sprünge machen?" Frug aufgeräumt Buiscarda noch. "Berfteht er fich auf Bauklerfachen? Gehörig tangen fann er boch?" "Ich weiß nicht," lächelte Faibibe, "Der Laute lieblichem Geton Rur laufchten mir und feinem Liebe, Denn singen thut er gar gu fchon." "Du führeft felbst ihn ein im Saale," Die Bofe nun Befehl empfing, "Ch wir erheben und vom Mahle." Kaibibe verneigte fich und ging.

Als nun bei Tifch die Frauen fagen Sich unterhaltend frei und froh Und hoch und theuer fich vermaßen, Ein Leben, reich wie nirgendwo Und mahrlich werth es nachzubilden, Sei zwischen Rhone und Durance In den gefegneten Gefilben Julius Bolff, Affalibe.

13

Und auf ben Schlöffern ber Brovence, Satt' im Berlauf bes Rebefdmanges Sail auch die Frage zu bestehn: "Wen haft im Lande bes Gefanges Bon Troubadouren Du gefehn?" Da wußte manchen fie zu nennen, Dek Chrerbietung fie erfuhr Und bei ber Wangen heißem Brennen Bulett Bernard von Bentabour. "Sein Ruhm ichon meine Neugier fpannte, Doch fah ich ihn noch niemals," fprach Germonde, und auch Guiscarba fannte Den Sanger nur bem Namen nach. "Ich hab' ihn in les Baug getroffen," Flocht Uffalibe fcuchtern ein, "Dort ftehn ihm alle Thuren offen, Da wird er ficher jett noch fein." "Hat er bort auch gefungen?" fragte Darauf Germonde, "und flang es gut?" "Ad, herrlich!" Affalide fagte, Und wieder wallt' es ihr im Blut. "Du weißt nicht, wem zu Rugen liegen Sein Berg er läßt mit Cang und Rlang?" "Das hat fein Lied burchaus verschwiegen." Raum Uffalibe fich entrang. "Bog Loba's übermüth'ge Weise Und ihrer üpp'gen Schönheit Macht Ihn nicht in ihre Banberfreise?" Frug nun Guiscarda. "D gelacht Sat ihm, bem Liebling aller Franen, Much ihr Mund und ber Angen Spiel,

Doch Loba läßt sich nicht burchschauen Und ihrer Wünsche wahres Ziel," Erwiedert' Uffalide, senkte, Als ihr das "Liebling" so entfuhr, Berlegen sast den Blid und senkte Schnell das Gespräch auf andre Spur.

So fprang die Rede lebhaft, beiter Bon Angesicht zu Angesicht Mls herzerquidender Bealeiter Bon manch erlefenem Gericht. Der Frauen ruhelofe Lippen Bergagen auch nicht, bann und mann Bom funkelgoldnen Wein zu nippen, Der feurig burch bie Abern rann. Und als nun zu bes Mahles Ende Der Nachtisch aufgetragen war. Trat in ben Saal herein behende Kaidibe und nach ihr ber Joglar. Er brachte mit fich feine Laute, Berbengte schweigend fich und tief. Doch als empor er wieder schaute Bang in Befcheibenheit, burchlief Es Affaliden auf ber Stelle. Ihr ftodten Athem ichier und Blut, Wie einer Springfluth rafche Welle Schoß ihr ins Antlig Burpurgluth. Der als ihr Gaft feit manchen Tagen Im Schloffe bem Gefinde nur Bur Luft bie Laute burfte ichlagen. Es war - Bernard von Bentadour!

Der lieberfrohe Brovengale, Der ritterliche Ganger ftanb, Der heißgeliebte, bier im Saale In fahrenden Joglars Gewand. Da mar fein Zweifel und fein Irren, Sprachlos auf ihren Stuhl gebannt, That fie in ihres Bergens Wirren, Als war' er ihr auch unbekannt. Die andern Zwei, von Neugier schwellend, Sahn auf ben fremben Cangersmann, Und Bernard, liftig fich verftellend, Sprach nun Germonde als herrin an: "Ich bank' Euch, Frau, bag Ihr mir gütig In Eurem Schloffe Berberg gabt, Mich zu empfangen auch großmuthig Euch jest herabgelaffen habt!" Germonde entgegnete: "Ihr meinet, Daß ich bes Schloffes Berrin bin, Doch von uns Dreien, hier vereinet, Ift Diefe bie Bebieterin. Gern beiß' ich Euch in ihrem Namen Willfommen hier auf Schloß Mercoeur, Richt Tang und Sprung foll Euch erlahmen, Rur Lieber bringt uns gn Behor." Um Bernards Mund ein Lächeln spielte Mit einem Schelmenzug barin, Und flüchtig, aber luftig schielte Gein Blid gu Affalibe bin, Die rathlos, gitternd vor Erregung Roch schweigend faß, in Zweifeln bang, Bis eine fragende Bewegung

Des Liebsten auf Entscheidung brang. Dann das Geheinniß zu bewahren Entschloß sie sich und sprach mit Müh: "Wollt unsern Bitten Ihr willsahren, Singt uns ein Lieb, Herr Tempsperdut!" Ein Blit aus seinen Augen sagte Ihr freudig, daß er sie verstand, Und funstvoll wie zum Danke jagte Schon durch die Saiten seine Hand.

Ein Spielmann jung zog um im Land Auf seinen Zickzackwegen In Windsgebraus und Sonnenbrand, In Straßenstaub und Negen. Er spielt' und sang vor mancher Thür, Besam als Lohn und Dank bafür hier eine kleine Gabe, Dort einen Trunk zur Labe.

So stand er einst vor einem Schloß Und ließ die Saiten klingen, Und was ihm von der Lippe floß, Das mocht' ihm baß gelingen. Es that sich auf ein Fensterlein: Komm, lieber Spielmann, komm herein, Daß beines Liebes Würze Mir Zeit und Weile kürze!

Er ftieg hinan auf ben Bescheib Bu ber Bielholden, Schönen, Sang von ber Liebe Lust und Leib In sehnsuchtsvollen Tönen. Es klang so füß, so milb und stark, Griff ihr ans Herz, ging ihr ins Mark, Ihr Auge strahlt' und blinkte, Bis ihre Hand ihm winkte.

Spielmann, wie hat so wunderbar Mich bein Gesang bezwungen! Uns beiden nun auf immerbar Ist Lieb und Lust verklungen. Mit diesem Kuß verschließ' ich dir Den Liebermund, und was du mir Gesungen hast beim Wandern, Die singst du's einer Andern.

Sie schlang um ihn die Arme rund, Ihn an die Brust zu pressen, Und küßt' ihn dreimal auf den Mund Zum Nimmermehrvergessen. Und als er sterbenstraurig schied, Da war es aus mit seinem Lied, Das Herz wollt' ihm zerspringen, Er konnte nicht mehr singen.

Die Frauen hatten seinem Liebe, Gerührt von seiner Kunst, gelauscht, Gebankenvoll saß Uffalide, Bom Klang der Stimme wie berauscht. Germonde hub an: "Das nenn' ich singen! Beneiden könnt' ich Euch, Joglar! In Tönen, die zu Herzen dringen, Seid Ihr ein Meister offenbar." Guiscarda ries: "D Spielmann, schließet Noch nicht ben Liebermund, aus dem Ein solcher Strom von Wohlsaut fließet, Singt weiter, wenn es Euch genehm!" Bernard auf Affalide blidte, Ihr Wort erwartend noch in Ruh, "Ich bitte!" sprach sie leis und nickte Sanft dem geliebten Sänger zu. Da griff er wieder in die Saiten, Daß sie ertönten tief und voll, Ein ander Lied ihm zu begleiten, Wie's nun ihm von der Lippe quoll.

Es waren Zwei getrennt im Leben, Im Herzen aber fest vereint, Das Wort, das sie sich einst gegeben, Bon beiden war es treu gemeint: Bleibt's auch der Welt geheim und hehle, Du mein, ich dein mit ganzer Seele, So lang uns noch die Sonne scheint!

Sie mußten von einander scheiden, Sie zog hindann, er aber blieb, Und ihm zu Muthe war beim Meiben, Als ob er sturmverschlagen trieb. Des Tages Licht schien ihm verglommen, Mit der Geliebten weggenommen War Alles, was ihm werth und lieb.

Wie er's verwand, wie sie's getragen, Daß Eins vom Andern nichts ersuhr, Ihr Harrn und Hoffen, Flehn und Fragen, Ein Stern dort oben weiß es nur. Doch als bahin auf trägen Schwingen Die Wochen und die Monde gingen, Da mußt' er folgen ihrer Spur.

Er suchte, bis er sie gesunden, Bis er der Fernen wieder nah Und sie, von ihrem Arm umwunden, Sehnsuchtdurchglüht sein eigen sah, In ihres Auges seuchtem Schimmer: Nimm hin, was dein ist heut und immer, Des Glückes Stunde, sie ist da!

Das Lied, bas Deffen, ber's gebichtet, Hoffnung und Bunfch verftedt enthielt, Un Affaliben mar's gerichtet. Und fie verftand, wohin's gezielt. Sie schüttelte beim Schluffe leife Das Saupt nur traurigen Befichts, Dem liebsten Dann auf diese Beife Stumm anzudeuten: hoffe nichts! Er fah es, boch in feinen Bugen Stand hell und heiter leferlich: Mein Soffen wird mich nicht betrügen, Du liebst mich, und ich liebe bich. Und als die andern Beiben baten Noch um ein brittes Lied fogleich, Collt' ihm auch biefes wohlgerathen, Ihm, der an Liedern überreich.

An einem blauenden Sommertag Fand ich drei Rosen blühn im Hag Zur lieblichsten Augenweide. Ich fprach: ihr schaut so munderhold, Ihr Schwestern brei, im Sonnengold, Sagt, wie ich euch unterscheibe.

Da fing die Gine zu flüstern an: Du kennst mich nicht, du stolzer Mann? Ich din die sehnende Liebe. In meiner rothen Blätterfluth Da flammt und flackert des Herzens Gluth Mit unwiderstehlichem Triebe.

Die Zweite lächelte: bornenlos Fall' ich bir nicht in beinen Schoß, Ich bin die hoffende Treue. Ich welfe nie, selbst unterm Schnee Blüh' ich gebuldig in bitterm Weh, Weil ich das Warten nicht scheue.

Die Dritte buftete füß mir zu: Um mich mußt wagen und werben du Mit hochgemuthem Sinne. In meinem Kelche ruht verhüllt, Was Lieb' und Treu mit Lust erfüllt, Ich bin die gewährende Minne.

Ei, rief ich schnell, da kommt nur mit! Und alle drei vom Strauch ich schnitt Im bligenden Morgenthaue. Und mit dem dreisachen Talisman Trat ich getrost die Wandrung an Zur allerschönsten Fraue.

Run hielt Guiscarba fich nicht länger, Den Silberbecher bis jum Rand

Mit Wein gefüllt, schritt fie jum Ganger Und bot ihn ihm mit eigner Sand: "Nehmt unfern Dant für Gure Lieber, Den bargubringen es mich treibt, Und morgen finget Ihr und wieder, Wir hoffen, daß im Schloß Ihr bleibt." Bermonde auch lächelte: "Wir laufchen Bern Gurem Cange fpat und fruh, Drum laffet Gure Caiten raufchen, Co lang Ihr fonnt, Berr Tempsperdut!" Bernard in feiner Freude fagte: "Nach biefer Stunde reut's mich nicht, Daß ich hier einzukehren magte, Wo foviel Suld mir Kranze flicht. Auf euer Bohl, ihr edlen Frauen, Trint' ich ben goldnen Chrenwein, Co lang ich darf en'r Antlit schauen, Werb' ich euch ftets zu Dienften fein." Dreimal erhob er froh jum Dlunde Den Bedjer bann mit Gruß und Blid, Leert' ihn bedächtig bis jum Grunde Und gog mit Unftand fich gurud.

"Sail," sprach Guiscarda, "von Jongleuren, — Wenn's einer ist! — hab' ich so frisch, So schön noch keinen singen hören, Den lädst Du morgen uns zu Tisch!" "Ja thu's! Du machst uns ein Vergnügen," Trat rasch Germonde auch für ihn ein. Da mußte Sail sich ihnen fügen: "Bünscht ihr's, soll unser Gast er sein." Dann ließ sie ben Besehl ergehen, So lang er unter ihrem Dach, Ihn mit dem Besten zu verschen Un Speis und Trank und Wohngemach. Das Herz jedoch schlug ihr in Sorgen Um das Geheimniß, wen sie hier Bei sich im Schlosse hielt verborgen, Ein Wagstud wahrlich schien es ihr.

## XI.

## Kämpfende Liebe.

n dem Schlafgemach der Herrin Dieses mächtig großen Schlosses Mußte sich für müde Glieder

Und ein Berg voll Fried' und Frende Söchst behaglich ruben laffen. Wohnlich mar es, fehr geräumig Und mit außerlesnem Sausrath Schier verschwendrisch ausgestattet. Seines Bobens Rliefen bedte Ringsherum ein bider Teppich Mus Bnzanz, daß fanft und lautlos Drin ber Jug verfant beim Schreiten. Un den hohen Wänden hingen Morgentandische Gewebe Mit hineingewirften Bilbern Mus ben Zeiten ber Olympier. Eine länglich runde Ampel, Maurisch und mit rothem Scheine, Schwebte mitten von der Dede. Und im Binkel ftand ein Betpult, Drauf in goldnem Strahlenfrange

Die gebenebeite Jungfrau Segenspendend niederschaute. Bum Ramin aus glattem Porphyr Luden ein bequeme Seffel Und vor ihnen niebre Bolfter, Sich gemächlich auszustreden. Auf ben Tischen und ben Schränkchen Lagen allerhand Geräthe, Bahllos fast, boch wohlgeordnet Bum Gebrauche beim Befleiben Und zu Saut und Saares Pflege, Roftbar, fein geformt aus Schildfrot Dber Elfenbein und Gilber. Selbst aus Glas in Brongerahmen Rehlte nicht ein blankes Spieglein. Doch bas Brächtigfte von Allem In bem laufchig schmuden Raume War bas Bett, fein Holzgeftelle, Das vier Löwenfüße trugen. War mit eingelegter Arbeit Und mit Schnitzerei'n gezieret. Auf der lebernen Matrate Aus der weichen Saut des Sirsches Seibenüberzogne Riffen, Leicht gefüllt mit Giberbaunen, Gine purpurrothe Dede, Die mit Marberpelz gefüttert Und mit Golde reich bestickt mar. Bilbeten bas ftolge Lager, Das ein hoher, gelbbamaftner Balbachin mit langen Schleiern

Faltenreich und prunkvoll fronte. So hatt' Affalib' ihr Zimmer Sich nach eigenem Belieben Und Geschmade hergerichtet, Um in Einsamkeit und Stille, Die kein Lärmen nächtens störte, hier von einem Glud zu träumen, Dessen Wirklichkeit ihr sehlte.

Nach ben unvorhergeseh'nen Beutigen Begebenheiten, Die aufs Tieffte fie bewegten Und ausschließlich all ihr Denken Jest in Unspruch nahmen, suchte Uffalid' ihr schwellend Lager Baldigft auf, fich zu berathen, Was fie thun, was laffen follte. Bernard, unerfannt und heimlich Bier als Gaft in ihrem Schloffe! Rur ein Wort von ihr, ein Lächeln, Eines Blids berebtes Schweigen, Und er flog ihr in die Arme, Und fie mar von Stund bie Seine, Ronnte ficher und verschwiegen In ben weiten, ftillen Räumen, Die fie jest allein beherrichte, Ihrer Liebe fich erfreuen. Doch nun regten fich Bebenten, Ramen die Erinnerungen Bon les Baur und ichenchten brobend Ihr gurud bes Bergens Bunfche.

Was der Kürst ihr bei der Ulme Rlärlich nach bem Stand ber Sterne Und bem Bogelflug geweiffagt: Daß fie, wenn fie fich bem Taumel Diefer Leibenschaft eraäbe. Nicht nur felber fich unfehlbar, Sonbern Den auch, ben fie liebte, Dem Berberben weihen murbe, Dies gespenft'ge Schreduiß mar es, Das fie von bem erften Schritte Bum erfehnten Glud gurudhielt. Denn por allen andern Efrupeln Kand im Code d'Amour fie Buflucht Und verbriefte Bergensrechte, Die ihr volle Freiheit gaben, Über ihre Gunft und Reigung Ohne Schranfen zu verfügen. Doch ihr Gatte murbe schwerlich Un die Sakungen fich fehren, Condern, wie fie Guirand fannte, Ihnen grades Wegs entgegen, Bas auch banach folgen mochte, Schon beim mingigften Berbachte Jebe Bunft, Die einem Andern Gie ermiefe, veinlich ahnden. Der Gewitternacht auch bachte Wieber fie, mo fie verzweifelt, Unter Blig und Donner bebend Auf ben Anien um ihre Liebe Mit bem Simmel felbst gerungen. Dacht' auch ihrer nächt'gen Wallfahrt Bu ben heil'gen brei Marien, Die mit feinem gnäd'gen Niden Ihr Gebet erwiedert hatten. Und bann wiederum burchlebte Sie noch einmal jene Stunde, Die ihr heute wie ein Traum war, Als im Bavillon d'Amour fie Bernard überrascht und stürmisch Un die Bruft geriffen hatte. D bes fel'gen Augenblides In den Armen bes Geliebten! Und das follte, wie das erfte Auch bas lette Dal gemefen, Niemals wieder ihr beschert fein? Unentschloffen, Die Entscheidung Bis zum Morgen noch verschiebend, Mit bes Liebsten Bild vor Angen Und im Bergen, fiel fie endlich Alles Denkens mub in Schlummer. -

Frühe schon erhob sich wieder Assalie, trat ans Fenster, Schlug zurück ben dichten Vorhang Und ließ träumerisch die Blide Durch die täglich angeschaute, Längst gewohnte Gegend schweisen. Wie ein sarbensatt Gemälbe, Unbeschreiblich mild und ruhig In der tiesen Morgenstille, Lag das breite Thal und behnte Friedlich sich im Ring der Verge.

Richts bewegte fich bort unten. Gleich als ob kein lebend Wefen In dem braunen Beidefraute Und bem jungen Grun ber Bufche Aufenthalt und Wohnung hätte. Starr und regungslos erhoben Much die Berge fich vom Grunde, Denn fein Windhauch fam und fpielte In ben Bäumen und Gefträuchen. Die an ihren Lehnen muchsen. Ihre Gipfel aber waren Noch verhüllt von Nebelwolfen, Die fich gran und schattig ballten Und in leisem, leisem Schweben Raum bemerkbar fich verschoben. Rur gang oben erft und hinter Des Gebirges nächfter Rette Ragte schon in voller Klarheit Gine fteile Felfenfpite Ginfam thronend in die Lufte. Schnee lag auf ihr, wie frustallen Sing er an ben ichroffen Banben. Und die helle Morgensonne Schien barauf, bag weithin glangend Der beschneite Tels hoch oben Über Nebeldampf und Wolfen Blendend weiß und scharf sich abhob Bon bem tiefen Blau bes Simmels.

Uffalibe konnte lange Bon bem wunderbaren Anblick Julius Bolff, Affalibe. Sich nicht trennen, fo ergriffen Bon bem ftill erhabnen Schanfpiel, Dağ auf einmal fie ein Bleichnig Darin fand und leuchtend Borbild. Wie der Fels dort unerreichbar, Gifig falt und frei von Nebeln, Die um Berg und Schluchten brauten, In die reinen Simmelslüfte Mit bem Saupte hoch emporftieg, Alfo follte fie ben Ropf auch Dben halten und unnahbar Feft und flar in fühler Ruhe Der Berfuchung wiberftehen, Die wie Dunftgebilbe mechfelnb, Lodend bald und balbe fchredend Auf und ab ihr Herz umwogte. Und fo fei es! fprach fie feufgend, Damit hab' ich bie Entscheidung, Die bas Schidfal von mir forbert. Seltfam, wie um mich fich Alles Auflehnt gegen meine Liebe, Und mit Wint und Zeichen beutsam Mich verschüchtern will und warnen, Der Gefühle Drang zu folgen, Die boch feine Drohung abschwächt! Unabwendliches Berberben Soll mein Loos fein, wenn ich liebe. Ad! als ob ich nicht verdurbe, Wenn ich meiner Lieb' entfage! Doch es muß fein, und ich weiß es: Un ber ungeftillten Schufucht

Beh' ich elend auch zu Brunde, Aber mit bem herben Opfer Meines Glüds und meines Lebens Rett' ich ihn, ben Beiggeliebten. Was ihm fagen nun? die Wahrheit Ohne Rüchalt? Wenn er wirklich So mich liebt, wie ich ihn liebe, Wird bei meinem Saupt er schwören: Deine Liebe, Affalide, Dein Besit in noch fo wenig Uns vom Glud vergönnten Tagen Schätz' ich auch mit meinem Tobe Richt zu hoch bezahlt bem Schidfal. Unichuld? Tugend? Ruf und Leumund? Lächelnd wird er fich dagegen Auf ben Cobe d'Amour berufen; .Chebande find fein Semmiß Bur verhohlne Bergensminne, Beifit es im Brevier ber Liebe. Daß ich einen Andern liebte? Glaubt er nicht; für biefe Lüge Sat mir icon fein Gangerauge Biel zu tief ins Berg gefeben. Doch er fomme nur! je früher Unfer holber Traum sich endet. Defto beffer für uns beibe.

Ein paar Stunden später standen Affalide sich und Bernard Ohne Zeugen gegenüber. Sie hatt' ihn zur Unterredung Bitten laffen, boch er hatte. Sich mit hochgespannter Soffnung Bu ber Sarrenden begebend, Den Empfang fich etwas anbers Vorgeftellt als biefer ausfiel. Offne Arme, fuße Lippen -Dacht' er jest bei ihr zu finden, Und ftatt beffen, als er eintrat, Ram fie nicht mit einem Schritte Ihm entgegen, sondern hielt fich, Geinen Gruß nur furg erwiebernb. In gemeffener Entfernung. Ihr auch ichlug bas Berg gewaltig, Mis fie fo mit ihm allein mar, Aber sie bezwang sich standhaft, Und bevor er felbst bas Wort nahm, Sub fie an: "Ich follt' Euch fchelten, Berr Bernard, wenn ich's vermöchte, Daß Ihr unter falfchem Namen Euch ins Schlog untenntlich einschlicht. Tempsperdut! wie fonnt' ich ahnen, Wen ich, ihm ben Willfomm weigernd, Unbeachtet beim Gefinde Schlecht bedient und fnapp verforgt ließ!" "Bättet Ihr mich nur gelaffen, Bo ich war!" versette lachend Auf ben Borwurf, ber boch beinah Wie Entschuld'gung flang, ber Sanger. "Trefflich war ich aufgehoben, Und gewahrt blieb bas Beheimniß, Co lang als Joglar ich mitlief.

Einmal war's mir boch gelungen, Euch zu fprechen, benn nicht eber Bar' ich von Mercoeur gewichen. Jett lagt Ihr ein fürstlich Zimmer Mich bewohnen, und die Leute - Ihr verandertes Benehmen Beiat mir's - machen fich barüber Ihre eigenen Bedanten." "Eure Schuld!" fprach Affalibe, "Wäret Ihr als Der gefommen, Der Ihr feib, fo hatte Riemand Draus ein Arg gehabt im Schloffe." "Ihr habt Recht, wenn Ihr mir gurnet," Räumte Bernard ein, "verzeiht mir Mein vielleicht zu fühnes Wagniß! Was mich dazu trieb, - Ihr wißt es." Mls fie mit gefenkten Wimpern Darauf schwieg, begann er wieder: "Lagt es nicht zu schwer mich bugen, Bas mein Berg verbrach, geständig Bin ich ja, auch bag ich bafür Eine fleine Guhn' Guch fchulbe. Nicht zu andern ift Gefcheh'nes, Also fagt nun frank und frei mir, Was verlangt Ihr, daß ich thun foll?" Da erhob ben Blid zu ihm fie, Sah ihn innig an und flehend, Ch fie Antwort gab, und fagte, Mit der Bruft tief Athem holend, Alle Kraft zusammennehmend, Langfam bann und icheinbar ruhig:

"Geben, biefes Chlog verlaffen." Bernard blidt' erft ftill auch fie an Und ermieberte bann lächelnd: "Eure lieben blauen Augen Reben eine andre Sprache, Mls Eu'r Mund thut, Affalide! Richt Eu'r Berg ichidt mich von hinnen, Und wenn Ihr es felber fagtet, Burd' ich's bennoch Euch nicht glauben, Daß ich Euch bier gar gur Laft bin. Bigt Ihr benn, mas es bebeutet, Daß ich Tempsperdut mich nenne? Weil ich foviel Zeit verloren, Weil ich Jahre ließ vergeben, Dhue mich mit meinem Gehnen, Das ich wie ein nagend Webe In ber Bruft mit mir herumtrug, Euch zu nähern und es offen, Frifch gewagt Euch zu bekennen. Endlich hat es meine Rofe In les Baur Guch zugeflüftert, Und nun bin ich hier und bleibe. Bleibe, bis Gu'r eignes Gehnen Mit bem meinen fich begegnet." Leife ichüttelte bas Saupt fie, Und ihr Bufen wallt' und woate, Doch fie schwieg, und weiter sprach er: "Un ben Pavillon d'Amour benft, Wo Ihr mir befahlt, ich follte Dem nicht laute Borte geben, Was mein Innerftes bewegte.

Ach! ich kann's auch nun und nimmer, Nur in Liebern fann ich fagen, Was ich fühle, Affalibe! Und in meinem Liebe geftern Bon ben Zweien, Die im Leben Zwar getrennt, im Bergen eins find, Dffenbart' ich Guch mein Soffen, Daß Ihr Den, ber Euch gefolgt ift, Liebevoll erhören würdet, Bu ihm fprechend: Nimm, mas Dein ift!" "Boffet nichts! es ift vergebens," Sauchte fie mit bleichen Lippen. Un bes Tifches Bord fich ftutend, Beil fie fast fich manten fühlte. "Bas? warum nicht, Affalibe?" Juhr's heraus ihm in Befturgung, "Meinet Ihr, daß ich nicht mußte, Wie's in Gurem Bergen aussieht? Warum hatt' ich nichts zu hoffen?" "Fraget nicht! 's ift mein Beheimnig, Das Ihr nie erfahren werbet," Bab fie ihm bestimmt zur Antwort. Ein paar Gange bin und wieder That er im Gemach, bann blieb er Nahe vor ihr ftehn und fagte: "Das Geheimniß, nicht errathen Rann ich's, und es Euch entloden Will ich nicht, das aber weiß ich, Daß es nicht Eu'r lettes Wort ift. Bas Ihr jett zu mir gesprochen. Und ich fag' Euch, Affalibe,

Euch, bie - bei bem Lauf ber Sterne Mehr ich als mein Leben liebe: Rommen mirb bes Gludes Stunde. Wo Ihr willig Eurem Bergen Folgen und in diefe treuen, Offnen Urme finten werbet." "Bernard!!" schrie fie auf und machte, Um ein Saar babin geriffen, Reines anbern Wortes fahig, Eine zudende Bewegung, Mls ob fie fich übermunden Un die Bruft ihm werfen wollte. Dann bebedte fie bie Augen Mit der Sand, ihn nicht zu feben, Deffen Blide fie nicht langer Noch zu widerstehn vermochte. Jest geschwind! nimm hin, mas bein ift! Rief in Bernard eine Stimme, Und icon wollt' er fie umschlingen; Doch besann er schnell sich wieder: Rein! nicht ritterlich gethan war's, In ber mächtigen Erregung, Bo fie felbit nicht ihres Willens Berrin ift, fie zu erobern. Frei foll fie die Meine werben Und aus eigenem Entschluffe Mir wie ein Geschent fich geben. Und ihr fanft zu Silfe fommend, Sich zu faffen und zu fammeln, Ihr auf andre Wege lenkend Die Gebanken, sprach er ruhig:

"Ihr habt mich zu Tisch geladen Heute Mittag, Affalibe! Laßt uns beide vor den Damen Jung' und Augen sorglich hüten Und vergeßt nicht im Gespräche, Daß der Gast, den Ihr bewirthet, Tempsperdut heißt und Joglar ist!" Seine Absicht wohl verstehend Reichte dankbar sie die Hand ihm, Die er, freudig ihren warmen, Festen Gegendruck empfindend, Hösslich füßte, und dann ging er.

Raum daß fich bes Zimmers Thure Sinter ihm geschloffen hatte, Stürzte ichnell fich Affalibe Darauf zu, als wollte fehnlich Sie gurud ihn wieber rufen, Und die Arme nach ihm ftredend Stieß fie ichluchzend aus und flüfternd: "Bleibe! bleibe! nur nicht icheiben! Ach! ich kann nicht von Dir laffen!" Das Geficht nach oben wendend, Db ber himmel fich erbarme, Prefte bie gefaltnen Sande Bor die Stirne fie und ftohnte: "Berr, mein Gott! mas foll braus merben?" Raftlos schritt fie auf und nieber Im Bemach, gehett, getrieben Bon bem heißen Rampf bes Bergens Und ber Sinne milbem Aufruhr.

Warf fich bann in einen Geffel, Um in einem bumpfen Brüten Troftlos vor fich hin zu ftarren. "Rommen wird's, wie er's verausfagt," Seufate fie, "ba hilft fein Sträuben. Beibe find bes Schidfals Mächten Unentrinnbar mir verfallen. Mit ber Liebe Luft und Freuden Wird es und in Schuld verftriden Und bann graufam uns zerschmettern. Er will nur bes golbnen Bechers Guße Rullung mit mir leeren, Ahnt die Reige nicht, die bittre; 3ch boch feh' fie, und wie lange Werd' ich benn bie Rraft noch haben, Das Berhängniß aufzuhalten, Das uns boch einmal bestimmt ift? Warum gaubern? fragt mein Berg mich. Was ift Borfat? was ift Wille? Much bie muthigften Entschluffe, Die man faum fich abgerungen, Schwinden wie ber Schnee vom Berge, Wenn die Conne ftrahlt im Frühling, Bor bem Mammenhauch ber Gehnfucht."

Lange saß fie noch im Lehnstuhl, Den Gebanken hingegeben, Die ihr durch die Seele zogen, Bis aus ihren tiefen Träumen Sie Jaibibens Klopfen weckte. Bernard ging zufriednen Bergens In fein neu ihm angewiesnes Prächtiges Gemach und blieb bort In ber feften Überzeugung, Dag ihm Affalibens Liebe Grad fo unbegrenzt und innig Ungehörte, wie bie feine Ihr zu eigen mar auf emig. "Aber Beit muß ich ihr laffen, Böllig fich hineinzufinden, Dan fie mein mit Leib und Geele," Sprach er finnend zu fich felber. "hier im Schloffe fennt mich Niemand, Auch Berrn Guirand, wenn er heimfehrt, Bin ich fremd, falls ich nicht felber Mich ihm zu erfennen gebe, Und ber Ritter mirb bem Ritter Nicht bas Gaftrecht bann verfagen. Mur bie beiden andern Damen Sind im Weg mir, maren's auch nicht, Sätt' ich gleich ben flugen Narren, Meinen Freund Tampon, gur Sand hier. Ihr Geheimniß? ach, nur Schen noch, Ihre Gluth mir zugefteben. Mein Geheimniß ift die hoffnung, Die mit itrablend hellen Sternen Mus bem blauen Liebeshimmel Ihrer Augen mich getröftet. Uffalide, Uffalide! Balbe bift bu mein in Freuden, Und und blüht ein neues Leben."

Ihm zu enge ward's im Zimmer, Und er eilt' hinaus ins Freie, Schweift' im Thale, pflückte Blumen Dort zum Strauß für Uffaliben Und erbachte neue Lieber.

## XII.

## Unverhofftes Wiedersehen.



wei Mittage hatte Bernard schon Mit den drei Damen gespeist im Saale, Und sein geselliger Takt und Ton,

Sein Feingefühl mit jedem Male Die Bergen auch ber anbern 3mei, Die ihn nicht fannten, mehr gewonnen, Co bag fie ichon fich mancherlei Bedanken über ihn gesponnen. Bielleicht ift's ein verkommner Ritter, Der ben furiofen Ramen trägt Und als Joglar mit Laut' und Bither Sich fümmerlich burch's Leben ichlägt. Ach nein, er fah ein fein Benehmen Bohl in ben Schlöffern, wo er fang, Und muß sich bem nun anbequemen, Kur ihn gewiß ein laft'ger Zwang. Co fprachen fie fich unverhohlen Bohl hinter feinem Ruden aus, Und Affalide faß auf Rohlen Bei ber Erörtrung Meinungsftraug. Er fpielte wunderbar natürlich

Die Rolle, die er fich erfand, Buweilen aber unwillfürlich Berrieth fich boch ber Mann von Stand, Co bag fie nicht bahinter famen, Db er Joglar, ob Ritter mar', Und boch behandelten die Damen Manchmal ihn fehr von oben her. Gleich als er erstmals mar erschienen Bur Tafel, ward ihm angedroht: "Ihr mußt Guch immer erft verdienen, Berr Tempsperdut, Eu'r Mittagbrod, Wie's regelrecht und angemeffen Das Spielmannshandwerf mit fich bringt, Und eher friegt Ihr nichts zu effen, Bevor Ihr nicht drei Lieber fingt!" Def war ber Sanger wohl zufrieden, Und gern ging auf ben Bakt er ein, Gein Lieb ja follte Affaliben Der Dolmetsch feiner Liebe fein. Er hatte fie feit jenem Morgen Niemals allein gefprochen mehr, Denn fie, in ihres Bergens Gorgen, Bermied fo innigen Berfehr. Doch burft' er immer fie begleiten, Wenn mit ben Freundinnen fie ging, Wobei im Blaubern bann und Schreiten Gein Blid allfort an ihrem bing. Co lebten abseits und geschieden Bom Strom ber Welt, ber braugen floß, Die Bier in Freuden hier und Frieden Traulich vereint im ftillen Schloß.

Und heute war's am vierten Tage, Daß Bernard vor den Damen ftand Und mit Gesang und Lautenschlage Bei ihnen Huld und Gnade sand. Sein Lied, in täuschender Gestalt, Als ob es einer Fernen galt, Die Gardacor (des Herzens Hut) Er nannte, war verhaltne Gluth, Die er mit Mäßigung bekämpfte, Zu sanft gestimmten Tönen dämpfte.

In die Weite möge fliegen hin zu dir des Liedes Klang, Sich auf lauen Lüften wiegen, Leise wie des Windes Sang, Mit des Schalles weichem Schmiegen Gruße hauchen dir ins Ohr, heißgeliebte Gardacor!

Waltend über meinem Leben Seh' ich ruhig dich und mild, Meinen guten Engel schweben, Meines Herzens Heil'genbild, Und die Hände möcht' ich heben Flehentlich zu dir empor: Sei mir gnädig, Gardacor!

Auf ben Schwingen meiner Lieber Send' ich über allen Raum Meine Liebe bir, und wieber Schickt du beine mir im Traum, Steigst im Traume zu mir nieber, Trittst aus bunkler Nacht hervor, Glanzumwoben, Garbacor!

Also wechseln wir und tauschen Ein geheinmißvoll Berstehn, Ein in weiter Ferne Lauschen, Ein in nächster Nähe Sehn, Und der Trennung Tage rauschen Tröstlich aus der Zeiten Thor Uns vorüber, Gardacor!

"Blud' gu! boch wüßt' ich mehr noch gerne Bon Der, die Guer Berg erfor," Begann Germonde; "fagt, ift fo ferne Bon hier fie, Gure Garbacor? Wollt um ihr Bild uns nicht betrügen, Ift blond, ift groß fie ober flein? Wem ift fie an Geftalt und Bugen Um ähnlichsten wohl von uns Drei'n?" "Germonde, die Frag' ift zu verwegen!" Rief Affalide, ichrederfüllt; Ließ fie zu schilbern sich bewegen Bernard jett, ward ihr Spiel enthüllt. Doch er: "Ich will fie Euch beschreiben, Un die ich gang mein Berg verlor, Und fag' Guch ohne Abertreiben: Berüdend ichon ift Garbacor. Schlant die Beftalt von Ropf zu Füßen, Rohlrabenfdmarz ihr glangend Saar, Die Lippen roth, die wonnefüßen, Und bunkel glüht ihr Augenpaar, Sie ift mir nah und halt fich ferne,

Beigt Liebe mir und Wiberftand, Mls bote fie von einem Sterne, Mir unerreichbar, Berg und Sand." Guiscarba lacht': "In Rathfeln fprechen. Berr Tempsperdut, das lagt beifeit! Damit ben Ropf uns zu gerbrechen Bar' auch für uns verlorne Beit." "Gewiß!" fprach Affalibe, "haltet. Die Guer Lied herbeibeschwor, Kur uns geheim und mo fie maltet, Die rabenschwarze Garbacor. Wir wollen niemals nach ihr fragen, Und jest bitt' ich, herr Tempsperbut, Ein ander Lied uns vorzutragen, Das und erfpart bes Rathens Müh." "Ihr fperret mir bes Sanges Brude Bur Liebe ?" lächelte Bernard, "Und manchmal träumt boch auch von Glücke Ein armer, ichmachtenber Joglar. Roch wollet Euch gefallen laffen Ein Rathfellieb, einfach und ichlicht, Ihr werbet leicht ben Ginn erfaffen, Denn tief verborgen liegt er nicht." Do funkeln bie Sterne, nach beren Stand Mein Lebensschifflein ich lenke. Daß auf ber Fahrt jum gludfeligen Strand Ich weiß, wo ben Unter ich fente? Sie leuchten bei Tag, fie leuchten bei Racht, Sie halten am himmel hoch über mir Wacht, Ich fann nicht scheitern, nicht finfen, So lange fie freundlich mir blinken. Julius Bolff, Mffalibe. .

15

Wo blüht die Rose, die dornenlos, . Mir winkt am herrlichsten Strauche, Die purpurroth, nur knospengroß Mir dustet mit lieblichem Hauche? Und pflück' ich sie mir und nehm' ich sie fort, Gleich blüht sie wieder am nämlichen Ort, Ich könnte sie tausendmal pflücken, Nicht einmal doch mit ihr mich schmücken.

Wo steht, mit Schätzen gefüllt, der Schrein, Der streng vor Dieben bewachte? Nicht List noch Gewalt bricht in ihn ein, Er öffnet von selber sich sachte. Er liefert mir aus sein letztes Stück, Verlangt aber ebensoviel zurück, Es ist nur ein Tausch und Handel Und doch ohne Wechsel und Wandel.

Ihr rathet es nicht, barum löf' ich geschwind Die Rätsel euch: unter ben Brauen Der Herzallerliebsten auf Erben sind Die strahlenden Sterne zu schauen. Die Rose, sie lockt von der Stelle mich an, Die lächeln und Liebes mir sagen kann, Bom schönsten Gewölb ist umhüllet Der Schrein, mit Juwelen gefüllet.

"Das hätten wir vielleicht gefunden Auch ohne Lösung," lacht' heraus Germonde, "doch habt Ihr uns gebunden Auch damit einen dust'gen Strauß." "Ja," sprach Guiscarda, "und ich bitte, Daß frisch bazu noch einer blüb', Singt hinterbrein uns gleich bas Dritte Laut unfres Pakts, Herr Tempsperdut!" Bernard willsahrte dem Verlangen, Und bei bes Liedes raschem Fluß Blieb sest an Assalien hangen Sein Blick vom Ansang bis zum Schluß.

Ich kann es nicht verschweigen, Es zwingt und schüttelt mich, Wie Sturmwind in den Zweigen Durchwühlt's mich innerlich: Ich liebe dich!

Ich finde nirgend Ruhe, Darf ich bei bir nicht sein, Und was ich bent' und thue, Dreht sich um bich allein, Denn ich bin bein.

Im lauten Tageslärmen, Bei stillem Mondenschein, In Hoffen und in Härmen Fühl' ich der Sehnsucht Bein: D wärst du mein!

Und wenn auch feine Rlage Mir von der Lippe bricht, Tret' ich boch mit der Frage Hin vor dein Angesicht: Liebst du mich nicht? O neige bich mir nieber, Mir ist bas Herz so wund, Gieb meine Ruh mir wieber, Mit beinem rothen Mund Mach mich gesund!

Mls eben erft die zweite Strophe Des Liebes ihren Anfang nahm, Gefchah's bag Uffalidens Bofe Berein zu einer Melbung fam. Indessen statt fie anzuhören Winft' Uffalide mit ber Sand, Bett beim Gefange nicht zu ftoren, Worauf Faibibe still verschwand. Doch als der lette Ton verklungen, Flog auf die Thur, und angesprungen Ram ploklich wie ein Wirbelwind Loba von Pennautier, geschwind Auf Affaliben zu fie lief, Gefolgt von Andern noch, und rief: "Da find wir, Sail! zu Fünfen gleich!" Und schlang um sie die Arme weich. Und weiter ging's mit Rug und Wort In einem Uthem fprudelnd fort: "Germonde von Gévaudan! moun Dieu! Auch Du, Guiscarba von Beaujeu! Und hier - trau' ich ben Augen nur? Meffire Bernard von Bentadour! Co maret Ihr's, ber eben fang; Mir bauchte fremb ber Stimme Rlang Und anders hier als in les Baur."

Dann zu den Damen: "Ihr alfo, Ihr Beiben seid die Tugendwächter, D bas ift foftlich!" in Belächter Brach aus fie, das ihr hegentoll Mus übermuth'gem Bergen quoll. Die andern Bier, die mit ihr famen, Begrüßten höflich erft bie Damen. Und Jeber brudte bann bie Sand Dem, ben er unverhofft hier fand: "Bernard von Bentadour! Bernard!" Rief Jeder aus, benn offenbar Erfreute fie dies Wieberfehn, Und Allen mußt' er Rede ftehn. Die fich nicht fannten, stellt' im Rreise Loba einander vor genau, Drei Sanger, die gemacht bie Reife Mit ihr und einer zweiten Frau. "Wir Drei hier," fprach fie mit Frohloden Bu Mffaliben, Die erschrocken, Erröthend und verlegen ftand, Raum gur Begrüßung Worte fand, "Gräfin Tiberge von Roufillon, Raimond von Miraval und ich, Wir fommen von Schlog Monbragon, Und die bort haufen, grußen Dich. Und bie zwei munderbaren Wefen, Berrn Marcabrun, Berrn Beire Bibal, Sab' unterwegs ich aufgelefen, Da mußten mit fie Knall und Fall. Du wirft an ihren feltnen Gaben Noch Deine helle Freude haben,

Läßt nun Dich feiern und becouren Bon vier berühmten Troubadouren."

Bermonde fah ju Buiscarda bin, Als wollte mit bem Blid fie fagen: Berftehft Du bas? mir ift gu Ginn, Als mar' ich vor ben Kopf geschlagen. Raimond nahm fich Bernard bei Seiten: "Nun fag' mir nur, - fehlt Dir Gewand? Siehst aus, - Du fannst es nicht beftreiten -Wie ein Joglar fich trägt im Land." "Das weiß ich, Freund! es war mein Wille," Schnob Bernard, "als Joglar verfappt Fand ich mich ein hier in ber Stille Und bin nun wie ein Dieb ertappt. Dak euch bas Teufelsweib auch grabe Sieher geschleppt, in diefes Schlof. Wo ich mich fonnt' in Gunft und Inabe. Die auf ben Unbefannten flog!"

"Ach so! und welche von den Dreien — ?" "Still!" sprach Bernard, "jest muß ich mich Doch von dem groben Bams befreien," Worauf er aus dem Saal entwich.

Das Mittagsmahl ward aufgeschoben, Damit den Gästen blieb die Zeit, Sich dazu erst im Zimmer oben Geschickt zu machen und bereit.
Des Schlosses herrin aber führte Sie selbst Trepp' auf und sah danach, Daß Jedermann, was ihm gebührte, Zu Theil ward unter ihrem Dach.
Sie wollt' auch wohl vorerst den Fragen

Der beiden Freundinnen entgehn Und nicht, von dem Beweis geschlagen, Den Trug mit dem Joglar gestehn.

Germonde nur und Guiscarda blieben Im Saal noch, und Buiscarda frug: "Was wird uns hier für Sput getrieben? Richt anders werd' ich baraus flug, Als daß ich fteif und fest behaupte: Die gute, fanfte, ftille Gail Macht uns, mas ich bisher nicht glaubte, Mus ihres Bergens Stand ein Behl." "Ja, ftille Baffer, geht bie Sage," Erwiederte Germonde, "find tief, Doch einmal fommt es auch zu Tage, Was unten auf dem Grunde schlief." "Gewiß, Germonde! jedoch daß länger Als einen Tag fie und verbarg, Wer und entgegentrat als Sanger," Fuhr auf Guiscarda, "bas ist arg."

"Sie wußt' es selbst nicht, denn im Schlosse Bohnt' er, und sie empfing ihn nicht, Ließ unten ihn beim Dienertrosse Wie ieden ersten besten Wicht."

"Doch als er ohne sich zu nennen Vor uns erschien, da war's doch klar, Da mußte sie ihn doch erkennen, Weil in les Baux sie mit ihm war. Und ich, ich wollt' ihn tanzen lassen Und Sprünge machen als Jongleur, Nun aber auf die Wege passen

Werd' ich bem Herrn hier in Mercoeur."
"Haft ihn auch schlecht genug behandelt,
Doch da sich der Joglar zuletzt In einen Troubadour verwandelt,
Sei'n wir ihm doppelt huldvoll jett."

"Das überlaß nur Affaliben, Doch halt! Germonde, das wär' ein Scherz! Wir rächen uns an der Perfiden Mit einem Anfturm auf fein Herz. Wir thun, vermeidend alles Fragen, Als hielten wir für überrascht Auch sie, und es beginnt ein Jagen Um ihn, wer seine Gunst erhascht."

"Und dann die Eifersucht! fomm! schmüden Wir schnell uns für den Troubadour, Mit Reiz und Unmuth zu berüden Messire Bernard von Bentadour!" Unbändig freuten sich die Beiden Des Plans, den ihre List ersann, Dem Paar die Flausen zu verleiden, Und kichernd sprangen sie hindann.

## XIII.

## Bang und Baitenspiel.

un fagen beim fröhlichen Mahl bie Neun.

Die jest im Schloffe versammelt maren, Bewillt, mit einander fich zu erfreu'n Und nicht mit Worten und Scherzen zu fparen. Und alfo faben bie Stattlichen aus, Die fremb noch waren im gaftlichen Saus. Tiberge, aus aragonischem Schloft. War eine Schönheit voll fprühender Gluth, Schwarzäugig, schwarzhaarig, man fah, es floß In ihren Abern maurisches Blut. Ihr Antlit mit den beweglichen Mienen War bunkel wie braunliches Elfenbein, Und zwischen ben vollen Lippen erschienen Beim Lächeln zwei glanzende Berlenreihn. Der pyrenaischen Grafin gur Seite Raimond von Miraval sich fand, In Minnefpiel und Lieberftreite Mls Sieger weit berühmt im Land. Schon viel erlebt und viel geliebt Satt' er, wo Undre schmählich darbten,

Sein Berg, fo bieg es, fei burchfiebt Bon Wunden, die febr rafch vernarbten. Er mochte freilich bazu taugen. Dag er ber Frauen Dhr befag, Man fühlt' es, baß er mit ben Augen Durchbringend auch Geheimftes las. Die zwei fragwürdigen Geftalten, Berr Marcabrun und Beire Bibal, Behörten längft ichon zu ben Alten, Die nirgend beimisch und überall. Die beiben tropigen Gefellen Mit ihren fnochigen Geftellen, Dem grauen Sagr, gebräunten Beficht, Grabe die Keinsten maren fie nicht. Gaben berb ihre Meinung fund. Nahmen niemals ein Blatt por ben Mund. Schweiften und ichlenderten immer felbander, Liebten fich, gantten fich, schraubten einander. Aber fingen fonnten bie Rerle, Manch' eine fostliche Lieberperle Und auch manch fürmitiger Schwank Trug ihnen ein ber Borer Danf, Der ihrem ewig burftigen Mund Flog am liebften aus Faffes Spund.

Sorgfältig nun, fast prächtig gekleibet Als ritterlicher Troubadour, Bon ben zwei Dürftigen beneibet, Erschien Bernard von Bentadour. Mit ihrem bezaubernbsten Lächeln entgegen Trat ihm Germonde: "Segnour Bernard, Wie anders feht jest Ihr aus! verlegen Steh' ich vor bem entpuppten Joglar. Die Lieder aber, die Ihr gefungen Sier unerfannt, glaubt mir, fie find Mir tief ins flopfende Berg gebrungen, Ihr wißt es, wie man Frauen gewinnt." "Ich aber," fügte mit flammenbem Blide Buiscarba hingu, "ich bachte mir's gleich, Bas Ihr mit Lift und großem Beidide Bor und perbarat: fo lieberreich Ist nur ein Ganger von Gurem Range. Ihr riffet mit Gurem Gefang mich fort. Mir ward oft um mich felber bange. So hat berauscht mich Ton und Wort." "Ihr kanntet ihn nicht? o fein gesponnen! Sail, bas ift ein Streich," lachte Loba laut, "Co fühn gewagt, fo ichlau erfonnen, Die ich ihn nimmer Dir zugetraut." "Bergeiht, Frau Loba! ber Streich ift ber meine," Sprach vor Affaliben ber Troubadour, "Joglar mar bier ich nur zum Scheine, Bu feben, ob ich Gunft erfuhr Blog mit Gefang und ohne Namen, Der ja bas Urtheil leicht besticht; Drum fang als Frember ich vor ben Damen, Und Frau von Mercoeur verrieth mich nicht." "Ich wollte ben Spaß ihm nicht verberben," Befannt' Uffalibe ein wenig verwirrt, "Co ließ ich ihn fremd um Unabe werben, Du hörft, er hat fich auch nicht geirrt." Sie lächelten Alle ftill in ber Runbe,

Doch glauben that's Niemand, womit fich die Zwei Berausgeredet im heimlichen Bunde. Nur Raimond von Miraval ftand ihnen bei. "Bernard," begann er, "ich muß es loben, Daß Du's gewagt haft, ben Unterschied Bon Ruhm und Runft flug zu erproben, Db ber Rame ben Canger macht ober bas Lieb." "Wollt ihr Frauenbergen gwingen, Müßt von Liebesluft ihr fingen." Tralallte Beire Bibal und lachte. "Frauen find gar leicht zu rühren, Laffen fich fo gern verführen," Gleich Marcabrun ben Bufat machte. "Ihr feid die Rechten juft, ihr Beiben!" Rief Loba, "Frauenhuld erflehn Muß ungefähr fo gut euch fleiben Wie Baren, wenn fie tangen gehn." "Ihr hattet mich in jungen Tagen Rur feben folln!" verfette Beire, "Und bann, ftets wird die Barin fagen: Der schönste Mann ift boch ber Bar! 3ch fonnt' euch viel bavon erzählen, Wie mich die Frauen einst verwöhnt, 'Wo ich nur hinkam, konnt' ich mahlen, Rein gärtlich Thun mar mir verpont. 3ch hatt' ein Glud bei Frau'n und Madchen, Mle gab' es nicht bas Wortchen Nein. Ich hielt fie butendweis am Fabchen, Ein Blid nur, und fie maren mein." "Ich fann's mir benten," meinte fpottifch Buiscarba, was fie ernfthaft fprach,

"Daß Euch geliebt die Frau'n abgöttisch Und es an Gunft Guch nie gebrach. Gin Lächeln fpielt um Gure Lippen, Bemacht, ben Frau'n es anzuthun, Und fo an allen Blumen nippen Ift füß; mas fagt herr Marcabrun?" "Ich?" brummte Marcabrun, "ich fenne Bon Grund die Beiber allefammt. Wenn ich noch einmal mich verrenne, Will ich verwünscht fein und verdammt. Wer bumm genug ift, mag vertrauen Dem Falschipiel ihres Angesichts, Und fäßen hier am Tifch nicht Frauen, Sagt' ich: fie taugen alle nichts! Berglos und treulos find fie alle, Sind flatterhaft und launenhaft Und loden tüdisch in die Falle Den Narrn, ber fich in fie vergafft." "Dho! oho!" tont's in ber Runde. "Berr Marcabrun, nehmt Guch in Acht!" Ram's brohend fast von Aller Munde, "Noch hat fein Ganger fo gebacht." Da fprang er auf: "Ich will's euch fingen!" Nahm Bernards Laute, Die bort lag. Und ließ fofort bie Saiten flingen Bon feiner Sauft mit leichtem Schlag.

Auf Zehen kommt gegangen Der Frauen Lift und Lug, Laßt, Männer, euch nicht fangen Bon ihre Worte Trug. Den Thränen in ben Bliden, Den Kuffen trauet nicht, Die Sammetpfötchen zwiden, Das Schlangenzunglein sticht.

Die sich die Wangen schminken Mit zartem Rosenroth, Sie wollen satt sich trinken Un eurer Herzensnoth. Zu ihren Füßen liegen Sollt ihr mit heißem Blut, Ihr hofft sie zu besiegen, Sie lachen eurer Gluth.

Mit schlauen Künften schmüden Sie sich für alle Welt, Mit Reizen zu berüden, Bem ihr Gethu gefällt. Sie schwänzeln und sie tändeln Liebängelnd, um bequem, Leichtsertig anzubändeln Mit Diesem ober Dem.

Berfprechen boch und halten Ift ihnen zweierlei, Nach ihren Launen schalten Selbstsüchtig sie und frei. Und wenn sie Treue schwören, heißt bas, wie's ihnen frommt: Ich will dir angehören,

Gleichgültig, lieblos laffen Sie euch vor Leib vergehn Und euch bis zum Erblaffen Bergeblich harrend stehn. Denn was fie thun und sagen, Ist ihnen eitel Scherz, In ihrem Bufen tragen Sie einen Stein als Herz.

Gin Sturm erhob fich nun am Tifche, Man rief, zu gleichem Born vereint, In buntem, larmendem Gemifche: "Emporend! ichandlich! Weiberfeinb!" Man ließ ihn nicht zu Worte kommen, Sich zu vertheid'gen, lacht' und fchalt, Bernard hatt' ihm die Laute genommen Und fprach von Leidenschaft burchwallt: "Ich will Guch zeigen, Frauenverächter, Den Frauen Dienst und Dank zu weihn, Ihr Mundwalt will ich und Chrenwächter. Ihr Ritter und Berold will ich fein." Und wie befreit von einem 3mange Stand er, als er nun eifervoll Die Saiten rührte jum Befange In Liebe halb und halb in Groll.

In meines Liebes Tone gießen Möcht' ich die ganze Seele mein, 'Will mir die Lust doch überfließen Zu jubelhellen Melodein, Wie hoch die Frauen ich verehre, Um ihre Huld mich sorg' und sehre,

Daß ich zu ihrem Lob und Preis Gar nicht genug zu fagen weiß.

Sie bringen in ben Traum bes Lebens Den Sonnenschein in Hutt' und Schloß, Den Erbenweg ging nicht vergebens, Wer holber Frauen Gunft genoß. Sie sind's, die uns die Stirne glätten Und uns das Haupt auf Rosen betten, In ihrem Urm, an ihrem Mund Wird uns des Daseins Räthsel fund.

Sfi's ihrer Schönheit stolze Blüthe, Was um uns Zauberbande schlingt? Ift's ihres reinen Herzens Güte, Was uns sie zu bewundern zwingt? Was immer ihr geheimstes Wesen, In ihres Blickes Tiefe lesen Wir doch: gebt uns der Liebe Glück, Wir zahlen's zehnsach euch zurück!

Bir werben's niemals ganz ergründen, Was in ihr Herz sich scheu versteckt, Das unfre Fehler, unfre Sünden Mild mit der Liebe Mantel beckt. Drum ist es Liebe, was wir schulden Den Frauen für ihr Thun und Dulden, Auf Händen tragen wolln wir sie Und ihnen beugen Haupt und Knie.

Da ward mit Worten und mit Bliden, Die er mit Ohr und Auge trank, Mit beiterm Lächeln, trautem Nicen Dem ritterlichen Ganger Dank. "Ihr habt es," fprach Germonde, "verftanden, Den Frau'n zu mahren Ruhm und Ehr Und machtet jämmerlich zu Schanden Den Spott burch madre Gegenwehr. Bas Ihr in Gurem Lieb erfläret. Erfchließt Guch unfres Bergens Thur, Und wenn Ihr nicht icon Ritter maret, Bum Ritter fcblug' ich Guch bafur." "Und Rrange wollen wir Gud winden," Stimmt' ein Buiscarda, "für ben Bang, Ihr follt und ftets fo liebreich finden. Wie und geschilbert Eu'r Gefang." Tiberge boch fprach: "Für All und Jebe Bar bas, mas rühmlich Ihr gefagt; Ift von ber Ginen nicht die Rebe, Die Ihr gutiefft im Bergen tragt? Wenn Gine por ben Andern allen Ihr mahrhaft liebt, veraekt fie nicht! Lagt auch an fie ein Lieb erschallen Rach Sangerbrauch und Rittervilicht." "Das will ich," rief Bernard, "Ihr meistert Und mahnet mich mit Recht und Rug, Und fing' ich nun für fie begeiftert, Folg' ich bes eignen Bergens Bug." Mit einem Blid auf Affaliben Cein Arm die Laute nun umschlang, Und rafch entschlossen und entschieden Erhob er wieder fich und fang.

Einer auf Erben, nur Einer vor Allen Will ich mein Tichten und Trachten gestehn. Nähme fie mich zum getreuen Basallen, Wollt' an die Fersen die Sporen ich schnallen, Streiten und sterben nur ihr zu Gefallen; Höre, du Einzige, höre mein Flehn!

Seit mich ber Blid beines Auges getroffen Mitten ins herz wie ein bligender Speer, Seh' ich die Pforten der Seligkeit offen, Schau' wie zu leuchtenden Zinnen und Schroffen zu dir empor mit hochfliegendem Hoffen, Träum' ich und bent' ich nichts Anderes mehr.

Muß ich es fagen noch, wie ich gerungen, Sagen, was wallet und webet in mir? In allen Tönen schon hab' ich's gefungen, In alle Winde hinaus find erklungen Lieber ber Liebe, bem Herzen entsprungen, Boll von unendlicher Sehnsucht nach bir.

Komm an mein Herz, dich in Wonnen zu wiegen, Laß meine Seele zu beiner hinein, Nimmer den Schwur will ich brechen und biegen, Bis mir die Quellen des Lebens versiegen, Dich nur zu lieben in Treuen verschwiegen, Hüben und drüben dein eigen zu sein.

Als er zu Ende mit bem Liebe, Das in ben Saiten rauschend verklang, Dankt' ihm ein Blid von Affalide, Der ihn wie Flammenstrahl burchdrang. Und hätt' er ihr ins Herz gesehen, Batt' er mit Freuben jest erfannt, Daß ein Gelübbe brin gefchehen. Bon ihr zum himmel aufgefandt. Ihr in Erregung glühten bie Wangen, Leife zudte ber lächelnde Mund. Auf und ab in Beben und Bangen Boate bes Bufens ichwellenbes Rund. Alle bewahrten ein tiefes Schweigen, Lugten zu Affaliben bin Und erriethen: ihr mar er zu eigen, Sie feines Bergens Ronigin. Doch Loba faß, an ber Lippe nagend, Als war' ihr die gute Laune geraubt, Dann aber, die Miggunft ichnell verjagend, Erhob fie tropia und frei bas Saupt Und rief mit übermuthigem Tone: "Nun, herr Raimond von Miraval, Denkt nicht, daß Euch man hier verschone, Lagt hören auch Eurer Stimme Schall! Bollt uns mit einem Lieb erbauen. Frisch, freudig, wie ber Bogel fingt, Doch nichts von Liebe, nichts von Frauen, Sofern Ihr Andres fertig bringt." Raimond, gur Laute greifend, fagte: "Gern will ich Guch zu Dienften fein, Bas anzubieten ich nicht magte Nach Bernards golbnen Melodein." Ein Borfpiel ließ er nun erschallen So fcmetternb wie Kanfarenflang, Wie Loden bann von Nachtigallen So fuß und ichmelgend, bis er fang:

Tiefblau wölbt sich ber Himmelsbom über Languedoc und Provence, Breit fluthet der mächtige Rhonestrom, Dumpf rauscht die wilde Durance. Es blühen reich Einem Garten gleich Die lachenden Fluren im Lande Bis hin zu des Meeres Strande.

Da haust ein kühnes, ein hehres Geschlecht, Das hat seine Lust am Streiten Im eisenklirrenden Banzergeslecht, Um fröhlichen Jagen und Neiten. In Lüsten frei Gellt Falkenschrei, Und trotzig im heißen Turniere Funkeln die goldnen Zimiere.

Da hallet und schlössern Kon Bon Burgen und Schlössern hernieder, Da jubeln und jauchzen für Minnelohn Zum Saitenspiele die Lieder.
Und lächelnd schau'n,
Die schönen Frau'n
Ins Auge dem muthigen Sänger,
Dem glücklichen Herzensfänger.

Die Ritter so stolz unter Helmesbach, Die Frauen so glühend wie Rosen, Bald Heroldruf und Speergekrach, Bald Flüstern und Kuffen und Kosen, Hie Waffengang, Hie Sang und Klang, Ein Braufen und Schwirren und Weben Das ift provengalisches Leben.

Provence, du herrlich gerüftet Bild, Du trägst mit hellem Glanze Der Ehre Schwert, der Liebe Schild, Für dich leg' ich ein die Lanze. Wo Sangeskunst Und Frauengunst Dem Sieger winken und danken, Da reit' ich in die Schranken.

Allfeitig reichen Beifall zollte Man laut dem tapfern Troubadour. Womit fast gar nicht enden wollte Sein Freund Bernard von Bentadour. Da wandte lebhaft Uffalide Bu Beire Bibal ihr Angesicht: "Wie mar' es jest mit einem Liebe Bon Guch? nicht mahr? Ihr weigert's nicht." "Gewiß nicht, Domna, bargubringen Mein Scherflein bin ich gern bereit," Sprach Beire Bibal, "boch barf ich fingen Bon Frauen auch in Soflichfeit?" "Coviel Ihr wollt!" flang's in ber Runde, "Singt uns, mas immer Euch behagt! Willfommen ift zu jeber Stunde, Bas Ihr von Frauen Gutes fagt." "Ich liebe fie in einer Weise," Juhr er ba felbstaefällig fort.

"Daß ich voll Gluth fie lob' und preife Mit Saitenspiel, mit Sang und Bort. Und ba ich ihrer Gunft mich rühme, Co ift's auch treu von mir gemeint, Entaeaen biefem Ungethume, Dem grob verbiffnen Beiberfeind." "Du Brabthans, bem bie Abenteuer Bon Andern nimmer laffen ruhn! Die Gluth ift boch ein zungelnd Feuer Bon Stroh nur," lachte Marcabrun. "Glaubt niemals feinen großen Worten, Er ift ein eitler Ged und Gauch. Die Frauen fliehn ihn aller Orten, Thut er das Maul auf, lügt er auch." "Neibhammel, ben die Frauen haffen!" Gab Beire nun bem Rumpan gurud, "Wollt euch von ihm nicht irren laffen, Bort jest von mir ein merklich Stud."

Nach ber Frauen Gunft und Gnade Lief ich mir schon ab die Schuh, Strebt' auf manchem stillen Pfabe Dem ersehnten Ziele zu, hab' auf leisen Liebesschlichen Berry und Bourbon burchstrichen, Berigord und Poitou.

Immer such' ich bas Erbarmen, Das in feuchten Augen blinkt Und mit offnen, blanken Armen Zärtlich mir Willkommen winkt, Bis mein Durst aus bem bekränzten, Bon Gewährung hold frebenzten Gugen Zauberbecher trinkt.

Laßt euch finden, rothe Rosen, Die ihr ohne Dornen blüht, Laßt, ihr lächelnden, euch kosen, Daß in Lust bas Herz erglüht Und bas Feuer, bas gesangen Lodert in des Busens Bangen, Lichterlohe Funken sprüht.

Drum, ihr Schönen, seib nicht spröde, Wenn ein Mann um Minne fleht, Und versagt nicht schroff und schnöbe, Was so gern ihr zugesteht.
Denket nicht, daß im Beglücken, Mit dem Herz an Herzen Drücken Urge Sünden ihr begeht.

Seid zur Liebe doch geschaffen, Thöricht, wenn ihr davor stutt Und mit eurer Tugend Waffen Störrisch dem Geliebten trutt. Nehmt die Freuden hin vom Leben, Die's bereit ist euch zu geben, Zaudern hat noch nie genutt.

Man war erstaunt am ganzen Tische, Wie gut dem Peire das Lied gelang, Mit welchem Wohllaut, welcher Frische Des Graukops helle Stimme klang. Nur Assalibe saß im Kreise In sich versunken und verdutt Und flüsterte unhördar leise: "Ja, Zaudern hat noch nie genutt." Hinausgegangen mittlerweile War Marcabrun mit sachtem Schritt, Kam wieder nun zurück in Sile Und brachte seine Geige mit. Er war ein Meister mit dem Bogen, Doch erst nachdem das golden Naß Aus seinem Becher er gesogen, Stimmt' er und sang mit kräst'gem Baß.

Einft schlich ich verloren, verlassen und bar Bom Besten, mas Menschen erstreben, Mir sehlte, verhetzt und zersetzt wie ich war, Nichts weiter als Alles zum Leben. Die Kehle war trocken, der Beutel war leer, Und ich hatte nicht Harse, nicht Viola mehr.

Da kam eine Brücke mir grad in ben Weg, Bon finsterem Schloß überraget, Ich guckte und spuckte ins Wasser vom Steg, Da wurd' ich gepackt und gefraget: Wie ist's mit dem Gelb für die Brücke, Gesell? Nur Spielleut sind frei von Zoll und Gefäll.

Ich habe geschworen, geschimpft und geflucht, Ich war' ein Sanger auf Reisen, Sie glaubten mir nicht, ich wurde durchsucht, Ein Saitenspiel konnt' ich nicht weisen. Sie schleppten und schoben ins Schloß mich hinein, Da saßen die Zecher bei Becher und Wein. Wenn du dich nicht lösest mit Spiel und Gesang, Mit bechern und bügeln, so steden Wir doch dich ins Loch den Ratten zum Fang Und lassen im Dreck dich verrecken. "Dann her mit der Fiedel! und her mit dem Krug! Ein Lied, einen Trunk! so Zug nur um Zug!"

Sie gossen mir voll einen Humpen, so groß, Und nun hieß es singen und sausen, Bald sang ich, bald trank ich, nur immer drauf los, Mich frei von dem Zolle zu kaufen. Sie lobten und tobten, ob sang ich, ob trank, Den Becher von Silber bekam ich zum Dank.

So mit meiner Kehle Gewalt hab' ich breift Und doppelt ums Leben gewettet, Nur weiß ich nicht, hat mich das Singen zumeist, Ober hat mich das Trinken gerettet. Frei bieten die Brücken mir Rücken und Joch, Der Becher ging flöten, den Durst hab' ich noch.

Wie er so stand mit dem Bart, dem grauen, Dem gesurchten Gesicht, langhaarig unwallt, Dem lodernden Blid unter buschigen Brauen, Die hohe, trutige Spielmannsgestalt! Guiscarda füllte, Lob ihm spendend, Dem alten Fiedler den Becher im Flug, Und dann zu Beire Vidal sich wendend Rief sie: "Run Ihr, Herr! Zug um Zug!" Bidal sah blinzelnd mit den Wimpern Sie schelmisch dienstgesällig an,

Worauf er zu ber Laute Klimpern Berbächtig schmunzelnd nun begann.

Ich kam einmal an ein freundlich Haus, Da schauten zwei hübsche Frauen heraus, Die lachten mich an, benn ich war jung, Und drinnen war ich mit einem Sprung. Und als ich vor den zwei Weiblein stand, Sie schweigend grüßte mit Haupt und Hand, Frug eine mich auf der Stelle:
Seid stumm Ihr schmucker Geselle?

Weiß nicht, wie's in den Sinn mir fuhr, Ich sagte nichts, ich nickte nur Und dachte: was wohl werden mag, Wenn du dich ausgiebst einen Tag Für einen gänzlich stummen Mann? Die Zwei sehn so verliebt dich an Mit üppig glänzenden Augen, Als könntest du ihnen taugen.

Sie brachten mir einen feurigen Trank Und setzen sich zu mir auf eine Bank Und tranken mir zu in Ginem fort Mit schalkischem Blid und ermunterndem Wort. Doch ich that schüchtern und blieb stockstumm, Da rückten sie näher und faßten mich um Mit Schäfern und Schmiegen und Schmeicheln, Und ich ließ mir gefallen das Streicheln.

Erst friegt' ich von rechts und bann von links Einen brennenden Auß und so weiter ging's. Da frug die Eine so mitten hinein, Db ich schreiben könnt', ich schüttelte: nein! Sie blidten sich an und freuten sich gar: Nicht sprechen, nicht schreiben, — da war nicht Gefahr, Die allerverwegensten Thaten Konnt' ich ja niemals verrathen.

Und nun mit Gekof' überboten sie sich Und waren nicht blöd und losten um mich, Und welche von beiben die Zärtlichste war Beim Minnespiel, ist mir noch heute nicht klar. Doch groß war der Schreck, als ich von ihnen ging. Mit lachendem. Munde zu reben ansing: "Biel Dank für den lustigen Reigen, Ich weiß wie ein Stummer zu schweigen!"

Das Lieb, bas lose, leicht geschürzte, Mehr als der Sänger selbst gedacht, Fand Beisall es, das sein gewürzte, Und herzlich ward der Schwank belacht. Als Wirthin höslich sich zu zeigen, Sprach Ussalide zu Marcabrun: "D wollet uns mit Eurer Geigen Noch einmal den Gesallen thun!" Der Alte griff gemach zum Bogen, Die Fidel stemmt' er unters Kinn, Und nun in Tönen, lang gezogen, Klang's weich und wehmuthvoll dahin.

Es war eine köftliche Sommernacht Um einsamen Seegestabe, Und in bes Frühroths leuchtender Pracht Entstieg die Sonne dem Bade. Der See war golben, ber himmel blau, An Blumen und halmen blitte ber Thau.

Und sie war schön, die bei mir war, Sanst spielte mit lieblichem Kräuseln In ihrem lang gelösten Haar Des Morgenwindes Säuseln. Sie hing mir am Hals und küßte mich: D bu meine Welt, wie lieb' ich dich!

Im See bort will ich begraben sein, Wenn ich dir untren werde, Zu Zeugen ruf' ich, daß ewig ich dein, Die Sonne, den Mond und die Erde. Bei dir will ich stehen im jüngsten Gericht, Am Throne Gottes verleugn' ich dich nicht!

Die Wellen rauschten, es sprang ber Fisch, Es flogen bie wilben Schwäne, Ihre Lippen waren so süß und frisch, Im Aug' ihr glänzt' eine Thräne. Da gab mir ein Glück, wie's größer nicht giebt, Die Einzige, die ich im Leben geliebt.

Das Korn ward geschnitten, die Trauben gepflückt, Da kam sie aus Busch und Gehege, Bom Arm eines lachenden Buhlen gedrückt, Bon Ungefähr mir in die Wege. Fest sah ich sie an, erst wurde sie roth Und im Augenblick dann bleich wie der Tod.

Ich habe gewüthet, geraft und gebebt, Sab' an zu weinen gefangen,

hab's boch überftanden, hab's boch überlebt, Bin nicht ins Wasser gegangen. Doch mein herz war gestorben, mit Asche bestaubt, Keinem Weib mehr hab' ich ein Wort geglaubt.

Mit einem rauben Bogenftriche Boll idrillen Difflangs ichloß er jach. Als ob ihn altes Weh beschliche. Und ichaute finfter brein barnach. Da reate Niemand fich im Rreife, Weil Mitleid alle Bungen band, Bibal nur legte freundlich leife Ihm auf die Schulter eine Sand: "Romm, Alter, lag und gu ben Saiten Anftimmen einen Zwiegefang! Wenn Beig' und Laute fich begleiten, Biebt's einen bergensfroben Rlang." "Was follen wir benn fingen beibe?" Frug Marcabrun, "boch immerhin! Ich bin bereit, und Du entscheibe, Mir fommt nichts Rechtes in ben Ginn." "Um beften unfern luft'gen Bfalter," Sprach Beire, Die Laute noch im Schof, "Bon bummer Jugend, flugem Alter." Der Andre nicte: "Na, benn los!" Run fangen fie zu gleichem Theile Abwechselnd immer freuz und quer, Bald einzeln Jeber eine Beile, Bald auch zusammen beren mehr. Es lief wie einer Rette Glieber, Buerft fang Beire Bibal allein,

Dann Marcabrun, und immer wieber Fiel Schlag auf Schlag ber Partner ein. Und wenn vereint sie beibe sangen, Wie prächtig dann und wohlgeübt Die Stimmen mit einander klangen, Bon keinem Mißton je getrübt!

Einst waren wir jung, jett sind wir fast alt Und haben bas Leben in jeder Gestalt Uns fleißig zur Lehre genommen.

Doch hätten bei Zeiten wir klüglich gewußt, Was Alles wir hätten gekonnt und gemußt, Wie Manches war' anders gekommen!

Nun beichte mir, Bruder, was läßt bir nicht Ruh? Bas wurmt bich und bost bich? bas fage mir bu!

Ich habe noch immer zu wenig geliebt.

Ich habe zu wenig getrunken.

Mir fehlte der Muth, ber fich Alles vergiebt.

Mir hat oft vergeblich gewunken Ein Krüglein Bein,

Mir ein Jüngferlein.

Wir haben es schnöb unterlassen, Um Henkel, am Schopf es zu fassen. Lala! Lala! nun thut es uns leid, Heut thäten wohl beiden wir besser Bescheib.

Ich hab's nicht begriffen und hab's nicht geahnt, Wie glatt mir ber Weg war zu Herzen gebahnt, Die heimlich schon nach mir geschmachtet.

Ich lief an manch lodender Schenke vorbei, Stets fragend, wo Beffrer zu haben noch fei, Und habe ben Guten verachtet. Nun stehen sie nicht mehr und warten auf mich, Den stärkenden Trunk nahm ein Anderer sich.

Wie waren in mich einst die Weiber vernarrt! Haft wenig an ihnen verloren!

Wein wird immer wieder jum Reller gefarrt.

So tröften fich Träumer und Thoren.

Wir waren zu bumm

Und kamen herum

Um bas, was wir konnten genießen, Das foll auch ben Frömmften verbrießen.

Lala! Lala! nun ift es zu fpat,

Alt bringt nicht zu Stande, was Jung nur geräth.

Ja, wüßte die Jugend es auch nur entfernt, Bas erst bei ergrauenden Haaren man lernt, Sie freute sich leichteren Spieles.

Und könnte das Alter nach Wunsch und Begehr, Es wäre nicht halb so betrüblich und schwer, Nachholen noch ließe sich Bieles.

Jest find wir erfahren in jeglichem Stud, D fam' uns noch einmal bie Jugend zurud!

Doch laß uns nicht jammern, wir find ja nicht alt Und haben die Augen noch offen.

Jett prüfen wir weise des Lebens Gehalt Und wollen das Beste noch hoffen.

Ift's Herz noch jung

Und warm genung,

Soll Reiner am Glüde verzagen, Rann Jeder noch wetten und magen.

Lala! Lala! bu frohliche Belt,

Bo luftig zu leben noch lang uns gefällt!

Der Saiten Rlang befchlof ben Reigen So freudejauchzend, fo nachdruckvoll, Mis ob aus bem Rlirren und Schwirren und Beigen Der Übermuth ber Jugend fchwoll. Raimond pon Miraval hob ben Becher: "Bernard, mein Freund, ich trinke Dir gu! Um Born bes Lebens fiten mir Becher, Weil wir noch jung find, ich und Du. Noch blüben für und ber Liebe Freuden. Berfagt fich uns fein rofiger Mund, Wir fonnen ichwelgen und Schate vergenben. Als mar' unfer Erbe bas Erbenrund." "Ich thue Befcheid bem Glüdverwöhnten," Sprach lächelnd Bernard, "und bin geneigt Bu glauben, bag Dich gehn Frauen verföhnten, Wenn eine fich unerbittlich gezeigt. Berfagte man mir bes Bergens Begehren. Co naht' ich bas Rreng mir auf's Gewand Und führ' auf nimmerwiederfehren Lieber heut als morgen ins beilige Land." "Run," lachte Loba, "noch ift's nicht nöthig, Daß Ihr ins heilige Land entweicht, Bum Tröften ift manch Berg erbotia. Thut's eins nicht, thut's ein andres leicht." "Nein!" rief Tiberge, "eins ober feines! Richt mählen will ich unter gehn, Rur Den ich liebe, bem geb' ich meines, Er braucht nicht lang erft brum zu flehn. Graufam ift's, ben Geliebten zu plagen Mit Zaubern und Bogern brei Tage nur, Der Liebe foll Liebe nichts verfagen.

So fteht geschrieben im Cobe b'Amour."
"Was meint bazu, wenn sie entschiebe,
Unsre Gebieterin?" frug Raimond.
"—Ich benke barüber," sprach Affalibe,
"Wie Gräfin Tiberge von Roussillon."
Sie sprach es wie nicht ber Frage gewärtig,
Als ob empor sie aus Träumen suhr,
Nach einem Besinnen, doch dann schlagsertig;
Hochauf horchte Bernard von Bentadour.

In Affaliben wogten noch immer Bernards berückende Melodien, In ihren Augen blinkt' ein Schimmer. Wie von ber Sterne Glang entliehn. Sie hatte bem Gefang ber Andern Raum zugewendet Berg und Ginn, Ließ die Gedanken schwärmen und mandern Bu bes Geliebten Liebern bin. Jett aber mar bei bem Gespräche So freudig ihr bas Berg entbrannt. Als ob in ihr eine Anosve bräche Der Rofe, gemährende Minne' genannt. Indessen Alles in der Runde Sich ftritt, jum Scherzen aufgelegt. War fie voll Unruh, tief im Grunde Der Seele gitternd und erregt. Sie fonnte faum fich bagu bringen. Daß fie ben Freunden Rebe ftand. Und ihre heißen Blide hingen An Bernards Augen unverwandt. Auch er schaut' achtsam immerwährend. Bulius Bolff, Affalibe. 17

In ihr burchglühtes Ungeficht, Sich ihr Berftreutsein nicht erklärenb, Was in ihr vorging, ahnt' er nicht. Die junge Saat war aufgeschoffen, Bas er in ihre Bruft gefentt, Den Weg zu gehn mar fie entschlossen, Den feine Lieber fie gelenkt. Denn nicht, mas Undre hier gefprochen, Auch nicht fein Wort vom heil'gen Land Satt' überrebend erft gebrochen Der letten Zweifel Widerstand. Die Lieber maren es gewesen, Die fie im Innerften befiegt, Bas fie in Bernards Blid gelefen Und was fich ihr ins Dhr geschmiegt, Rur Liebe mar es und Berlangen; Wie feiner Stimme Ton und Bort In ihrer Geele wieberklangen, Buchs auch ihr Sehnen fort und fort. Er hatte fich fein Glud erfungen, Sie mar vermanbelt und vertauscht, Schon in Gedanken hielt umschlungen Gie ben Geliebten, finnberauscht. Bergeffen maren Furcht und Bangen Und Warnung aus ber Sterne Schein, Sie wollte liebend ihn umfangen, In feinen Armen felig fein.

Der Tag verging, ber Abend neigte Sich nieber in daß stille Thal, Bald blieb vereint und bald verzweigte

Bu Gruppen fich ber Gafte Bahl. Man weilte ftundenlang im Freien, Dag unbemertt bie Beit verfloß In Blauderluft und Blankeleien Und ging bann wieder in bas Schloß. Und endlich fentte ihren Schleier Die Nacht herab, und überall Verftummte nach bes Tages Feier So brin wie braugen Sall und Schall. Man wollte fich zur Ruh begeben Trepp' auf und fagte fich Gut Racht, -Wie niemals noch in ihrem Leben Schlug Affalibens Berg mit Macht. Bu fügen hatte fie's verftanden, Die Lette mit Bernard gu fein, Und oben auf bem Gange fanden Die Beiben fich nun gang allein. Da flog fie, fich nicht länger zwingend. Ihm an die Bruft, die Arme rund Ihm fturmisch um ben Naden schlingend, Und füßte beiß ihn auf ben Mund. Er pregte fie und hielt fie ichwebend, Daß ihr ber Athem fast verglomm, Dann schnell fich lösend hauchte bebend Cie leife, leif' ins Dhr ihm: "Romm!"

## XIV.

## Der vererbte Kuß.

aus einem Schlummer, tief erquicklich, War Affalibe fpat erwacht Und hatt' aufspringend augenblidlich Bor biefes Morgens sonniger Bracht Die Borhänge von den Fenftern gezogen, Um, mahrend fie ruhte nach Luft und Begehr, Bereinzulaffen bes Lichtes Wogen. Damit es hell war um fie her. Auch in ihr war es hell und heiter, Ihr mahr fo leicht und froh zugleich, Als ob auf goldner Simmelsleiter Gie aufstieg in ber Lufte Reich. Mit offnen Augen füß zu träumen Blieb fie noch liegen und blidt' empor, Ihr fam in diefen ftillen Räumen Seut Alles wie verändert vor. War fie es auch? fie ging und langte Sich von ber Wand bas Spiegelein, Das über einem Tische prangte, Und hielt fich's vor und schaut' hinein. "Bift du noch Die, die du gewesen?"

Sprach fie zu ihrem Bilb im Glas, "Ift bir nicht vom Geficht zu lefen Des Glückes überschwänglich Maß? Ja, ja! wie dir die Augen blinken! Wie find die Lippen dir noch fo roth Bon feiner Ruffe durftigem Trinken, Die bich burchschauert und burchloht! Doch haft bu auch fo felig und innia Ihm zugelächelt wie jest mir? Saft du in feinen Armen fo minnig Ihn angeblickt wie mich jest bier? Du wirft wohl, glüdlichfte ber Frauen! Run hör' und erröthe nicht allzusehr: Ich liebt' ihn schon immer, doch - im Bertrauen! Jett lieb' ich ihn noch taufendmal mehr! Run fort! und bag bu mir verschweigest Des übermallenden Bergens Erguß! Doch wenn bu bich mir wieber zeigest, Bring' ich von ihm bir einen Rug."

Nicht lang, nachdem sie sich erhoben, Betrat Assalie geschmüdt ben Saal So herrlich blühend, als war sie unmwoben Bom allergoldigsten Sonnenstrahl. Den ihrer harrenden Gästen mußte Sie die Berspätung eingestehn, Die sie nicht zu entschuldigen wußte, Nur froh, den Geliebten wiederzusehn. D wie sie sich in die Augen blicken, Bernard und sie, beim Morgengruß Und lächelten und die hände sich brücken,

Und wie fie erglühte von Ropf zu Ruß! Ein neuer Gaft mar eingeritten, Berr Savaric von Mauléon. Der mit bem Schwerte Ruhm erftritten Und mit bem Gingen von Chanfons. Der aquitanischen Großen einer War er und galt im Lande viel, Erfahrener als er mar Reiner In Frauendienst und Waffenspiel. Roch jugendlich und schön und fraftig, War er ein Mann auch von Berftand, Stets thätig, wachsam und geschäftig Um Freund und Feind mit Ropf und Sand. "Berrin, ich fomm' auf rafchen Wegen Euch wie ein Bfeil bereingeschnellt. Sier ernsten Rath mit ihm zu pflegen Sat mich Berr Guiraud herbeftellt," Sprach er zu Affalib' und beugte Sich tief auf ihre weiße Sand, Und fie in ihrer Suld bezeugte, Die er fo höflich vor ihr ftand, Ihm ihre Freude, hieß willkommen Ihn in Mercoeur und fügte bei: "Weghalb ihr immer unternommen Den Ritt hieher, gefegnet fei Der Weg, ber Guch zu uns geleitet! Run haltet bier veranügte Raft. Wie fern auch mein Gemahl noch reitet. Ihr feid ein gern gefeh'ner Gaft." Berr Savaric mar allen Frauen Und allen Männern bier bekannt,

Sein Name ward in allen Gauen Bwischen Garonne und Rhone genannt. Ein heitrer Ton ward angeschlagen Beim Plaudern gleich von vornherein, Raum retten fonnte fich vor Fragen Der Gaft, fo brang man auf ihn ein. Die Frauen laufchten mit Vergnügen Und Spannung jeder Ginzelheit, Die er von feinen weiten Bugen Berichten fonnt' als Neuigkeit. Die Fröhlichste jedoch von Allen Im Saal war Affalibe heut, Als war ihr plotlich eingefallen, Daß es ber Wirthin Bflicht gebeut, Rur immer munter mitzusprechen. Bald Den, bald Jene nebenbei Mit einem Scherg zu unterbrechen Mus Übermuth und Schelmerei. Ihr Lachen flang fo filberhelle, Und oftmals flog, beschwingt von Glud, Bu Bernard bin mit Bligesichnelle Gin Blid und fam auch fo gurud. "Was ift in unfre Sail gefahren? So fah ich fie noch nie gelaunt," Sprach bei bem nedischen Gebaren Germonde zur Nachbarin erftaunt. Buiscarba flufterte: "Schon lange Seh' dies Geleucht ich und Gefprüh, Und mas ich an zu rathen fange: Sie hat nicht mehr - lou temps perbut." "Ich bin von einem gunft'gen Winde

Geweht in gaftliches Quartier," Sprach laut Berr Savaric, "und finde Die luftigfte Gefellichaft bier. Die mich bas freut, fann ich nicht fagen, Es ift mir wie ein holber Traum, Daß mich bas Schidfal herverschlagen. Dafür zu banten weiß ich faum." "Ich weiß es, Berr!" rief Affalibe, "Sprecht Ihr von Dank fo freudenvoll, Co gablet uns mit einem Liebe Run Guren Beg= und Brudenzoll! 3d fann Euch nicht bavon befreien, Fügt Euch bem Brauch als Troubadour! Und Euch bitt' ich, babei gu leiben Die Laute, Berr von Bentabour!" "Berrin, ich finge leiber felten," Sprach Savaric, "mir fehlt bie Beit, Doch, mag mein Sang auch wenig gelten, Wo Ihr befehlt, bin ich bereit." Die Laute nahm er, die von gestern Rach balag, fann im Stillen nach, Erft leis und bann mit immer festern Sandgriffen trillernd, bis er fprach: "Ich will versuchen, im Gebichte Euch eine fleine, von Berlauf Redoch mahrhaftige Geschichte Bier vorzutragen, mertet auf!

Zwei Ritter zogen hoch zu Roß Zu einem scharfen Stechen. Sprach Giner zum Andern: Lieber Genoß, Collt' ich ben Hals mir brechen, Ich fetze bich zum Erben ein, Will andernfalls auch beiner fein.

Der Andre lachte: So gieb Bescheid, Bas hätt' ich von dir zu erben? Dann sag' ich, was auf Ehr und Sid Ich dir hinterlasse beim Sterben. Darauf der Erste wohlgemuth: D benke nicht an Hab und Gut!

Mir ist von einer Dame sein Einst auferlegt als Buße, Tagtäglich ein sinniges Reimsprüchlein Ihr darzubringen zum Gruße. Das nimm als mein Bermächtniß hin Und führ' es aus, wenn ich nicht mehr bin.

Hin! fprach ber Zweite, ba tausch' ich schlecht, Du läßt eine Pflicht mich schulden, Und ich verleihe dir ein Recht Auf einer Herrin Hulben.
Du ziehst babei das bestre Los, Fall' ich, fällt dir ein Glück in den Schoß.

Mir kommt zeitlebens, so lang ich gesund, Bon einer schönen Fraue Tagtäglich ein Kuß zu auf ben Mund, Den ich dir als Erbe vertraue. Trägt man mich todt aus dem Turnier, So reite hin und hol' ihn dir! Und topp und tapp! ein Mann ein Wort! So ritten sie zum Rennen Und einigten sich auch sofort, Die Damen nicht zu nennen, Denn dazu bliebe Zeit genug Wohl vor dem letzten Athemzug.

Der Sine färbte mit Blute roth Die Bahn beim Lanzenbrechen, Bar auf der Stelle mausetodt, Kein Wort mehr konnt' er sprechen. Der war's, der dem Andern den Kuß vermacht, Doch den Namen nicht über die Lippen gebracht.

Der Andre hat nun keine Auh, Muß trotten nun und traben Bon Schloß zu Schloß und immerzu, Sein Erbe möcht' er haben. Er reitet durch Wald und Feld und Fluß, Sucht heute noch feinen ererbten Kuß.

"Ich wünsch' ihm, daß er als glücklicher Erbe," Sprach Assalibe, "so hoch sich beläuft Ihr voller Betrag, die Schuld erwerbe, Mit Zinseszinsen ausgehäuft."
"Sagt, Herr" frug Loba, "war der Nitter, Der im Turnier sein Leben verlor, Durchbohrt von einem Lanzensplitter, Bielleicht Herr Golsser von Montsort?"
"Bei Gott! Derselbe war es, Dame!"
Nics, sich verwundernd, Savaric,
"Woher ist Euch bekannt der Name?

Und wie erfuhrt Ihr fein Befchid?" "Der Arme! nun ruht er tief gebettet," Sprach Loba, "und war fo ritterlich! Die Dame, die den Rug verwettet, Diefelbe, Berr Savaric. - bin ich!" Da ward im Saal ein Tufcheln und Raunen, Das wie ein murmelnd Bachlein rann. Roch größer aber ward bas Staunen. Mls Cavaric nun wieder begann: "Es freut mich, Domna, bas zu hören, Gefucht, gefunden, fo ziemt es fich, Denn, fag' ich Euch und will's beschwören, Des Ruffes gludlicher Erbe - bin ich!" D mas fie für Gefichter machten Bu Loba hin, die ftarr jest faß, Und wie fie vollends jauchzten und lachten, Als fich herr Cavaric vermaß: "Ihr werdet, schone Frau, boch gahlen, Was Ihr mir schuldet bar und blank? Ihr könnt es auf Abschlag in mehreren Malen, Ich nehme jebe Summe mit Dank." Die rothen, schwellenden Lippen Schürzte Loba und lachte: "Fällt mir nicht ein! Dem ich verpflichtet mar, ber fturzte, Ihr fonnt nicht Erbe ber Wette fein." "Doch, Domna! es ift auf Tob und Leben," Sprach Savaric, "ein befiegelter Bund, Ihr mußt ber Fordrung Guch ergeben, 3ch hab' ein Recht auf Euren Mund." "D hatt' ich geschwiegen! wie konnt' ich ahnen Solch einen hinterliftigen Baft!"

"Zu spät! hartnädig werd' ich mahnen, Bis Ihr erfüllet den Kontrakt!"
"Halt!" rief Tiberge, "wir werden richten Hier zwischen euch auf Wort und Schwur, Den lustigen Handel mit Jug zu schlichten, Setzen wir ein und als Cour d'Amour.
Ein Jeder bringt vom Streit der Beiden Hier seine Meinung zu Gehör,
Dann fällen den Spruch wir und entscheiden, Prinzessin ist Frau von Mercoeur."
Der Vorschlag war allseits willkommen,
Schnell saß um Ussalie herum,
Die einen Hochsitz eingenommen,

"Ihr forbert ben Ruß, Herr Savaric?" Begann Affalibe mit ernstem Blid. "Ja, Herrin!" sprach ber Ritter geschwind, "Und alle, die im Rüdstand sind."

"Du weigerst ihn, Loba? Dir scheint bas Recht Des Ritters auf Deinen Kuß nicht echt?"

"Ich erkenn' es nicht als bindend an, Weil ihn nicht der Ritter mir abgewann."

"Bon feinem Besitzer ererbt' ich ihn, Er hat ihn mir lebenslang verliehn."

"Man besitt keinen Kuß, man bekommt ihn nur, Und dann erstirbt er ohne Spur."
"Frau Loba," lächelte Bernard,
"Bekennt freimuthig uns und wahr,
Habt stets, so lang Monsort am Leben,
Tagtäglich ohne Widerstreben

Sanft einen Ruß Ihr im Umfaffen Auf feinem Munde fterben laffen?"
"Ja!" fprach erröthend fie, "gefchehn Ift bas, so oft wir uns gefehn."

"Co raumt Ihr ein, bag jeben Tag Jahraus, jahrein, ber werben mag, Ihr treulich nach Verfpruch und Gib Bu einem Rug verpflichtet feib." "Doch aber nicht jedwebem Munbe, Der rings in meilenweiter Runde Begehrlich auf ber Lauer fitt. Nach holben Frau'n bie Lippen fpitt," Trat jett Germonde im Borberreihn Für ihr Geschlecht entschieben ein. "Die Bunft, die man bem Ginen ichenft. Auf biefen Ginen einzig lenft, Läßt fich nicht Undern übertragen. Wo führt das hin fonft? möcht' ich fragen, Da fonnte man wohl auch die Liebe. Des Bergens Gluth, ber Cehnsucht Triebe, Rurg ber Gefühle Leibenschaft Bang unbeschabet ihrer Rraft, Daß fie beim Taufch dieselben bleiben, Dem erften Beften überschreiben?" "D nein! fo ift es nicht gemeint," Berfette Cavaric, "mir icheint, Ein Rug ift etwas, bas beglückt Wie eine Blume, rafch gepflückt. Bei ber man, friegt man fie geschenft, Auch nicht gleich Wunder was fich benft. Rur ift es biesmal eine Gabe.

Die ich fortan zu forbern habe Und bag man punktlich fie mir bringt, Unweigerlich und unbedingt. Ich ehrte wohl ben Tobten ichlecht, Rahm' ich bas nicht in Jug und Recht, Was mir ber Freund zu Nut und Nieß Mis Erb und Gigen hinterließ." "Berr Cavaric von Mauléon," Begann Tiberge von Rouffillon, "Ihr nennt ben Ruß Gu'r Erb und Gigen, Ja. Berr, fonnt Ihr ihn uns benn zeigen? Aft es ein Ding von folcher Art, Dag man fich's aufhebt und bewahrt Und wie ein Kleinod und Juwel Berborgen halt in Beim und Behl, Das man perschlieft in Schub und Schrein Und wieder vornimmt gang allein, Es zu betrachten mit Entzuden, Borm Spiegel fich bamit zu schmuden? Ein Ruß ift auch fein Begenftanb, Der wechselnd geht von Sand zu Sand Und immer boch berfelbe bleibt, Soviel man bamit Sandel treibt. Er ift nicht Waare, bie man mägt Und eingepadt nach Saufe trägt, Rein Stoff auch, ben man ftredend mißt, -"D wenn er lang von Dauer ift?" Warf hier Guiscarda fichernd ein -Er ift auch nicht ein Krüglein Bein, Un bas man fich mit burft'gen Lippen Manchmal heranschleicht, bran zu nippen.

Er ift ein ungesprochen Wort, Das Mund fich nimmt vom Munde fort. Ift so ungreifbar wie die Luft Und flüchtiger als Blumenduft. Und birgt in ihm auch eine Welt Boll Luft fich, die das Berg uns fchwellt, Ift nimmermehr boch ein Befit Der flammenheiße Liebesblit, Beil man ihn nur fein eigen nennt, So lang er auf ber Lippe brennt. Im Augenblick, faum hingehaucht, Ift er ins Nichts zurudgetaucht." "Bortrefflich, Gräfin, überall!" Sub an Raimond von Miraval. "Denn daß ein Rug fei ein Befit, Beweift auch nicht ber schärffte Wig. Allein ein anäbiges Gefchick Berlieh bas Recht Berrn Cavaric, Den Augenblid fich zu erraffen, Den Liebesblit fich zu verschaffen, Der, Ruß genannt, aufzudt und fprüht, Ginfchlägt ins Berg und es burchglüht. Beleuchtet es von allen Seiten, Ihr konnt bas Recht ihm nicht bestreiten; Es auszuüben, auszunuten, Reizvoll und fein es zuzuftuten, Wo auf bem weiten Erbenrund Känd' er wohl einen schönern Mund?" Auf Loba wies er hin, die schnell Bur Antwort gab mit Lachen hell: "Berzeiht, Berr! Ihr vergeßt dabei,

Bum Ruffen braucht es immer 3mei, Den, ber ben Rug bem Undern giebt, Und Den, ber ihn nimmt, wenn's ihm beliebt. Und ba zufällig ich es bin, Um die fich dreht dies Ber und Bin, Rann ich verlangen, daß Ihr fragt, Db bas Buftuten mir behagt." "Da feib Ihr boch auf falfcher Spur," Juhr auf Bernard von Bentadour, "Wenn nehmen noch und geben Ihr Wollt tüftelnd unterscheiben bier. Beim Ruffen ift bas völlig eins. Wie's abläuft, weiß von Zweien Reins. Bieb einen Ruß mir! fagt man eben, Man könnt' auch fagen: laß bir geben! Wir find hier Behn, und Reiner ift Dabei, ber nicht ichon oft gefüßt. Run frag' ich euch: wie ift's gekommen? Sabt ihr gegeben ober genommen? Ein Rug, bei bem man bas erfennt, Berdient nicht, daß man Rug ihn nennt. Ein Geben ift es und Empfangen, Gin Dulben und ein heiß Berlangen, Die Seelen ftromen aus und ein, Wo foll benn ba bie Grenze fein? Da geht zugleich im Ich und Du Gedankenschnell ein Bunder gu, Das fich vollzieht in Geel' und Leib, Gin Befen macht aus Mann und Beib In einem wonnevollen Raufch, In fo entzudend füßem Taufch,

Daß Jeber fragt: bin ich noch ich? Hab' ich verwandelt mich in bich? Und man sich erst besinnen muß, . Was war denn daß? — das war ein Kuß!"

Dem stimmten in geschlossner Reih Sie sammt und sonders freudig bei, Loba sogar und Savaric, Und ein bedeutungsvoller Blick Der höchsten Anerkennung flog Bom Präsidentensitz und wog Goldschwer dem Redner, dem er galt, So köstlich war sein Feingehalt. Zur Sache nahm das Wort banach Nun Assalie seibst und sprach: "Zett, was ein Kuß ist, — frag' ich noch? Zett wissen wir es endlich doch —

"Und vorher nicht?" Guiscarda frug, Die stets den Schelm im Nacken trug — Gräfin Tiberge und Herr Bernard, Sie machten's beid' uns gründlich klar Und müssen in dem Büchelein Besonders gut belesen sein. Doch darum handelt es sich nicht, Wir streiten hier um Necht und Pflicht, Ob Loba den vererbten Kuß hinfort dem Nitter geben muß, Will sagen, von ihm nehmen muß, Gewähren, mit ihm tauschen muß, Nennt's wie ihr wollt in eurem Meinen, Darüber mögen sie sich einen."

"Ich habe noch kein Bort gefagt,"

Sprach Beire Bibal, "nun fei's gewagt. Wer einen Rug befommen fann, Der foll ihn nehmen, Beib und Mann. Er ift ber Liebe täglich Brob, Die Lippe leidet Sungerenoth, Die fich vergeblich fehnt und fehnt, Daß Luft und Liebe fie belehnt. Wie man verlorne Zeit bereut, Um nichts und wieber nichts verftreut. So ist's auch Schab' um Tag und Stund, Wo man nicht füßt jungfrischen Mund. Ift alt die Lippe, welf und matt, Es mit ber Luft ein Enbe hat. Drum brudet mit ber Arme Schwung Euch Bruft an Bruft, bieweil ihr jung, Und lagt nicht los und haltet ftill, Co lang, fo lang ber Athem will, Daß Lippe fich auf Lippe preßt In einem Bauber fiegelfeft, Und immerfort mit frischem Bug, Die wird's zuviel und nie genug, 3ch habe ftets banach geftrebt: Je mehr gefüßt, je mehr gelebt!" Gie lächelten im Rreife rings, Und mancher wohl zu Bergen ging's Bon biefen lebensluft'gen Frau'n: Daran ift etwas Babres traun! Doch Marcobrun erhob fich jest: "Much mein Wort höret noch gulett! Redwede Bunft, ob groß, ob flein, Sat in bem Augenblid allein

Der Bunfcherfüllung höchsten Werth, Wo hoffnungsvoll fie wird begehrt: Drum weigre man nicht lang und breit, Bas zu gewähren man bereit. Das Bitten auch nicht früher frommt, Als bis man weiß, daß man bekommt, Bas man fich wünscht; man nehm' es aleich Beim Bitten fich auf einen Streich. Borm erften Ruffe fei man gag, Dann aber muthig Schlag auf Schlag, Beim erften bleibt es ja boch nicht, Weil er viel andre noch verspricht. Doch fag' ich: Die nicht gern mich füßt, Rach ber trag' ich auch fein Gelüst, Gie mag, wovor fie Riegel ichiebt. Behalten, mas nicht gern fie giebt. Ein wider Willn erzwungner Ruß Ift, hol's der Teufel! fein Genuf. Wenn Gine weg ihr Untlit fehrt, Mit Sanden fich und Rugen wehrt. Sich fperrt und ftraubt voll Gigenfinn, Platt oft ein Rug, Gott weiß wohin. Die hab' erbarmlich, zimperlich Um einen Ruß gebettelt ich, Auf Jedes Nein hatt' ich geschwind Ein Lag es bleiben, liebes Rind! Für einen bloß ererbten Ruß Bab' ich noch feine taube Ruß Und hielte, war' ich gar ein Beib, Die Erben mir gehn Schritt vom Leib." "Begehrt noch jemand hier bas Wort?"

Frug Affalibe, — fuhr bann fort, Als Alle schwiegen: "Nun, wohlan! An Euch die Frage richt' ich bann, Herr Savaric, wollt Ihr verzichten?" Er aber sprach: "Herrin, mit Nichten! Ich sordere den Kuß sammt allen, Die seit dem letzten sind verfallen."

"Loba, Dir burch ben Sinn wohl geht Der Sat, ber in bem Cober fteht: Wer eine Gunft zu fchnell gemährt, Der übel in ber Liebe fährt. Du fträubtest Dich nun lang genug, Fühlft Du im Bergen feinen Bug, Doch nachzugeben noch zum Schluß Des Ritters Bunfch nach Deinem Rug?" Bon trot'gen Lippen fam es: "Rein! Mein Rug foll Niemands Erbe fein." "Co muffen in ber Cour b'Amour Aus voller Überzeugung nur." Sprach Affalid', "in biefem 3wift Abstimmen wir. Wer bafür ift, Daß Loba sich unweigerlich Bu fügen hat, erhebe fich!"

Die Abstimmung nahm ben Verlauf, Daß Vier von Achten standen auf, Vier sigen blieben starr und steif Im Streite, nun zum Spruche reif. Und also hatt' es sich geschoben: Drei Herrn und Assalid' erhoben Sich gegen Loba; Marcabrun

Und bie brei andern Damen nun Ergriffen fitend für fie Bartei Und sprachen von jeder Pflicht sie frei. "Da gleich die Stimmen hier wie bort," Nahm Uffalibe nun bas Bort, "Faß' ich das Urtheil so zusammen: Wir burfen Loba nicht verbammen Und laffen's billig ungerügt, Wenn fie fich nicht ber Fordrung fügt. Will zu bes Todten Angebenken Sie ben vererbten Rug verschenfen Und eines andern Mundes Gebnen Mit ihm begnaden und belehnen, Weil er, verfauft auf Lebensfrift, Bermaift nun und verlaffen ift, Bielleicht, fam' er in gute Sanbe, Froh mar', wenn er ein Obbach fande, So weiß für ihn ich einen Berrn. Der nimmt ben ichonen Stlaven gern. Befällt ber Spruch, erfüllt ber Schwur, Befchloffen ift die Cour b'Amour." -

Man hatt' im Saal und im Gemache, Das nebenan lag, sich zerstreut, Vom Ausgang der durchkämpsten Sache Theils sehr enttäuscht und theils erfreut. "Ich hoffe," sprach mit heitrer Miene Zu Loda Savaric galant, "Daß ich mir strebsam noch verdiene, Was mir das Urtheil aberkannt." Sie lächelte so hold, als stünde

Der Gunit Gewährung nicht zu fern: "Uns Frauen zwingen felten Grunde, Doch ichenken thun wir immer gern." "Raimond," fprach Bernard, "ich behaupte, Batt' er's gewußt und ben Bertrag Allein pertraut ihr, fie erlaubte Den Ruß ihm gerne Tag für Tag." "Was willst Du wetten?" Raimond lachte, "Gie gahlt ihn noch mit Binfesgins, Denn wenn ich fie mir recht betrachte, Scheint fie mir nicht fo fproben Sinns." "Sail," frug Germonde, "Du hättst bewilligt Dem Ritter ben vererbten Ruß?" "Ich nicht, ihm aber zugebilligt Sab' ich ihn, weil ich alauben muß," Sprach Affalibe unbefangen, "Daß Loba's Berg freiledig ift." "Und Deines nicht! o Gail! entgangen Ift mir Dein Jubel nicht. Du bift -" "Germonde!!" rief Affalid' erschroden, Umfchlang fie, barg ihr Angeficht Erröthend in ber Freundin Loden, "Ich bin fo gludlich! frage nicht!"

Der Vormittag war hingeschwunden Mit der Verhandlung im Gericht, Dann hielt man frohe Taselstunden, Erging sich bis zum Dämmerlicht Im Thal, und bei dem Schein der Kerzen Im Saal beschloß man diesen Tag Mit Spiel und Tanz, Gespräch und Scherzen, Mit Liebersang und Lautenschlag. Jedoch, so lang sich auch erstreckte Die Lust, zulest ging man zur Ruh, Und Dunkelheit und Schweigen beckte Das Schloß und seine Gäste zu. —

Stille nun ift's, fein Ton verirrt Mehr fich zum Ohre, - boch horch! was schwirrt, Bifchelt und fummt? - mas fann fich noch regen? Bunberlich! feltfam! - und will fich nicht legen. Bas für ein Raunen? mas für ein Aluftern? Lispelt im Laube ber mächtigen Rüftern Nahe bem Schloffe ber lauliche West? Zwitschern zwei Böglein im traulichen Reft? Wispert im Ringe mit Schweben und Neigen Draußen ein flatternder Elfenreigen? Beiftern im Schloffe brinnen Robolbe Richernd und tufchelnd beim Blatschern im Golbe? Woher die Stimmen, heimlich und facht, In ber verschwiegenen Mitternacht? Leife, gang leife, Berftohlener Weise Wie behutsames Athemwehen Flüftert bie eine, kaum zu verfteben: "D mein Geliebter, daß wir uns gefunden, Endlich uns, endlich halten umwunden, Rannst Du es faffen, bas traumhafte Glud? Dent' an bie Jahre bes Cehnens gurud, Wo wir getrennt, von einander geschieben, Immer und fuchten und immer und mieden, Reiner es ahnte, Reiner es bachte,

Dag in Sorgen ber Andere machte, Db bas Berg, nach bem es ihn gog, Nicht an ein anderes fest fich fog, Bis Du boch zu ber harrenben famft Und Dir gang zu eigen fie nahmft." "Lag die Jahre vergeffen fein!" Sette bie zweite Stimme nun ein, "Sangen und Bangen, Bergeblich Berlangen Sind nun vorüber, verftummt und verschmergt, Seit wir gefüßt uns, gefost und gebergt, Seit mir uns Leib und Seele gegeben. Rur für einander noch leben und weben. Du bift ber Glang meiner Tage auf Erben, Seliger kann ich im himmel nicht werben Mls in Deinen umftridenden Urmen Und an Deinen Lippen, ben marmen. Sage mir, wenn es Dir felber bewußt, Drud' ich Dich wirklich an meine Bruft? Ift es fein Traum? 3ft biefer Raum, Der uns umftellt. Noch auf ber Welt? Sind wir bem Staube nicht ichon entrudt Und von Gefühlen beraufcht und verzückt, Soch über allem Rommen und Geben, Do uns ber Ewigfeit Sphären umwehen? Für all bie Schäte, die Du mir giebft, Beil Du fo Reiche, fo Schone mich liebft, Lak mich Dir banken! Lak Dich umranken

Mit allen Fafern, mit allen Ginnen Lag Dich umfpinnen. In meiner Geele verzaubert rub. Du meine Luft und mein Leben Du!" "Danke mir nicht! banke mir nicht!" Wieber bie erfte Stimme nun fpricht. "Wer hat bem Andern benn mehr gegeben? Durch alle Simmel fühl' ich mich fcmeben, Wenn Dein Urm wie jett mich umschlingt Und Dein Rug mich schauernd burchbringt. Lak mich bier liegen. Mich an Dich fchmiegen. Bier in ber Liebe verschwiegenem Schoß Balt' ich Dich fest und laffe nicht los. Bore mein Berg an bem Deinigen flopfen, Kühle die Bellen, gable die Tropfen Und - gieb ihn her, ben füßfeligen Dant, Den ich nun oft schon vom Munde Dir trank! - Uch! - nun fterben! fuffe mich tobt! Bin ja Dein eigen, bleich ober roth. Lag mich vergeben, zusammen mit Dir! Bas noch weiter wollen wir hier?"

"Was wir noch wollen? immer uns lieben, Immer vom gleichen Verlangen getrieben Einer den Andern mit Liebe beglücken, Einer den Andern mit Wonnen entzücken. Bei dieser Ampel röthlichem Schein Seh' ich Dir tief in die Augen hinein, Sehe Dich glücklich, wie selber ich bin, Sehe Dich lächeln: nimm ewig mich hin! Vor meinem Blicke fallen die Wände,

Rings eines Paradieses Gelände, Drin ich mit Dir, mit Dir allein, Mein ist die Welt, denn Du bist mein! Und die Decke hebt sich empor, Fließt und schwindet wie Wolkenflor, Über uns in unendlicher Ferne Schimmern und slimmern die goldenen Sterne."

"Wehe, bie Sterne! fieh fie nicht an! Sie find uns feindlich, herzliebfter Mann! Drohend haben fie mir verfündet, Wenn in Liebe wir beibe verbundet, Bing' unfer Glud mit Schreden gu Scherben, Traf' uns beibe Tob und Berberben. Dies mein Geheimniß, brum hab' ich gezaubert, Sabe vor Deiner Umarmung geschaubert, Sorgend um Dich nur, bem ich's verschwieg. Aber bie Cehnsucht gewann ben Sieg, Meisterlich haft Du mein Fürchten bezwungen Mit Deinen Liebern, bie Du gefungen, Und nun trot' ich ben töbtlichen Sturmen, Mögen die Wogen zu Bergen fich thurmen, Über uns stürzen, hinunter uns brängen, Wenn wir nur fest an einander noch hängen. Run ich bas Glud Deiner Liebe genoffen, Bin ich zum Letten bereit und entschloffen, Alles zu magen, Alles zu tragen. Auch in ber Noth, Bis in ben Tob. Mit Geel' und Leib Bleib' ich Dein Weib!"

"Nun, so komme, was kommen mag! Trifft uns bes Schickfals vernichtender Schlag, Wollen das Leben Freudig wir geben, Gehen umschlungen selbander hinaus, Schreiten selbander durch's dunkle Haus, Und in die Ewigkeit treten wir ein, Endloß zusammen selig zu sein."

So das Gestüfter, verhohlen und leise, Im roth dämmernden Zauberkreise Lange noch immer sich weiter spann, Brach einmal ab und sing wieder an; Einzig der Wind, der den Vorhang gebauscht, Hat's in der Sommernacht Schweigen erlauscht.

## XV.

## Die Verschwörer.



nollich, erft am britten Tage, Rachdem Savaric hier eintraf, Meldete den Schloßbewohnern

Ein vorausgeschickter Reiter Bom Gefolge bes Gebieters Deffen Beimtehr noch vor Mittag. Und es murben ihn zwei Ritter. Berr Roger von Gévaudan, Der Gemahl Germonde's, und Roftan Berr von Tarascon, begleiten. Reine freud'ge Nachricht mar es Denen, Die im Caal fie borten, Und nicht jubelnden Empfanges Durften fich bie Drei verfeben. Roger allenfalls und Roftan Wären diesem froben Rreife, Wenn auch juft nicht hochwillfommen, Aber boch genehm gemesen, Satte fie nicht Buiraud felber Bergebracht, ber Unvermißte. Der nicht einen Freund hier hatte,

Cavaric faum ausgenommen, Mit bem Undres ihn verfnüpfte Als der Freundschaft traute Bande. Guirauds Anfunft aber legte Auf bie gange Schlofgefellschaft Einen Drud, und die Berftimmung Schaut' aus eines Jeden Antlit. Uffaliden graute mahrhaft Bor ber nun fo naben Rudfehr Ihres launischen Tyrannen, Die fie früher ober fpater Allerdings erwarten mußte. Doch an die fie bis gur Stunde, Rur im Blud ber Liebe ichwelgend. Bar nicht hatte benten mögen. Nicht etwa, daß ihr Bewiffen, Schuldbewußt, nun boch erwachte, Rein, bas macht' ihr feinen Borwurf, Denn sie liebt' ihn nicht, ben Unhold, Den von Gelbftsucht gang Erfüllten, Un ben ihr verfehltes Leben Festgekettet war für immer, Satt' ihn nie geliebt und felber Liebe nie von ihm erfahren. Aber eine buftre Ahnung Schnürt' ihr jett die Bruft gufammen, Daß mit ihm fich bas Berhananig, Das ihr von bes Schicksals Mächten Neidisch angebrobte, nabte. Denn wenn er auf ihre Liebe Celbft auch feinen Unfpruch machte,

Gonnt' er boch fie feinem Unbern, War voll Gifersucht und Arawohn. Und bei bem geringften Unlag Mußte fie auf einen Musbruch Ceines Sahzorns ftets gefaßt fein, Der gum Schlimmften führen fonnte. Darum mar's für fie geboten, Fürderhin auf ihr Benehmen Biel genauer Acht zu haben, Als bisher, wo frei und forglos Gie fich hatte geben laffen, Weil fie wußte: wenn die Freunde Auch von ihrem Bergensbunde Mit Bernard ichon etwas ahnten, Wie ja möglich, - ein Berrather War gewiß nicht unter ihnen. Die vier andern Frauen feufaten, Daß es mit bem ungebundnen, Flotten Leben hier nun aus mar', Obwohl Loba fich getraute, Guirand burch ihr nedisch Wefen Bu bestechen und zu gahmen Und auf icherzhaft leichtem Kuße Nicht nur felber mit ihm glimpflich Auszukommen, sondern ihn auch Im Berkehre mit ben Andern Bur Berträglichkeit zu zwingen. Söchft beforglich und verfänglich War für Bernard bas Ericheinen Des ihm unbefannten Schlogheren, Der fich nun mit einem Male

Bwifchen ihn und Affaliben Wie ein finftrer Schatten branate. Den nicht er von hinnen icheuchen. Sondern ber in die Berbannung, Fort aus ber Geliebten Rabe Ihn mit Jug verweisen konnte. Auch die andern Troubadoure Caben Guirauds Anfunft ungern. Denn Befang und Spiel ber Saiten Liebt' er nicht, wie sie ichon wußten. Sonberlich ben beiben Alten. Marcabrun und Beire Bibal. Schien ein langeres Berbleiben Nicht verlodend mehr im Schloffe, Und ber Gine fprach jum Undern: "Brüberlein, fag' an, mas meinft Du, Wenn wir unfer Bundel ichnurten Und uns aus bem Staube machten?" "Einverstanden!" fprach ber Unbre. "Gehn wir! bier wird ichlechtes Wetter." Übertriebne Anftrengungen, Sie zu halten, machte Niemand, Und fo zogen mit einander Noch am felben Bormittage Gie hindann mit vielem Danke Und dem letten Abichiedsgruße: "In les Baur fehn mir uns wieder!"

Gegen Mittag langte Guiraub Un im Schloß mit ben Gefährten Und fam in ben Saal mit ihnen

So wie fie vom Pferd gestiegen. Sehr erftaunt, nicht eben freudig, Schien er, hier noch andre Gafte Außer Savaric zu finden, Die ihm grab in biefen Tagen Bei ber beimlichen Berathung Unbequem und störend maren. Und fo fiel benn bie Begrüßung Söflich zwar, boch etwas fühl aus. Auch für Affalibe, die er Doch feit Langem nicht gesehen Und mit ber er augenscheinlich Unzufrieben mar, als ob fie 3hm gum Boffen bie Gefellichaft Sett hieber gelaben hatte. Nur herrn Cavaric begrüßt' er Warmer, und die erfte Frage, Die er that, war also lautend: "Sat Bertran be Born nichts von fich Boren laffen, mann er eintrifft?" Bei ber Nennung biefes Namens Blidten Frau'n und Troubadoure Sich vermundert, fast erfchroden Un, und Affalide fagte: "Mir ift nichts gemelbet worben." "So," fprach Guiraud, "ich erwart' ihn." In fein Schlafgemach bann ging er, Das mit Baffen, Jagbgerathen, Tellen und Geweih'n gefchmudte, Schnell hinab, fich umzukleiben, Wohin Savaric zur Zwiesprach

Ihm auf sein Ersuchen folgte. Roger auch und Rostan nahmen Die für sie bereiten Zimmer In Beschlag zum gleichen Zwecke.

Buiraud mar ein unterfetter, Starfgebauter Mann mit groben. Barten Bügen, feiftem Naden Und mit schmal geschlitten Augen, Unbestimmbar in der Farbe. Um ben breiten Mund, ber fprechend Rerngefunde Bahne zeigte, Lief ein Bug von Sohn und Sochmuth, Und bas in die Stirn gewachine Dichte Saar war meiftens grau ichon. Berr Roger von Gévaudan war Much ein Mann in reifen Jahren, Aber junger boch als Guiraud Und von wohlgestaltem Augern, Lebhaft, felbstbewußt und tropig. herr Roftan von Taragcon nun Stand im Alter zwischen beiden In der Mitte und war immer. Wie er in les Baur ichon zeigte, Red und unternehmungsluftig. Und vor Allem hielt er barauf, Unabhängig ftets zu bleiben. Nur dem eignen Trieb und Willen, Reinem andern nachzugeben.

Alsobald Bernard und Raimond Mit den Damen sich im Saale Julius Bolff, Analide. Wiederum allein befanden, Gaben fie auch ber Berwundrung, Daß Bertran be Born im Schloffe Bürd' ericheinen, rüchaltlofen Und beforgnigvollen Ausbrud. Denn ber Trager biefes Namens War befannt, berühmt, berüchtigt Durch bie Gigenschaften alle, Derentwegen man in Frankreich Bon Burgund bis zur Gascogne Ruf und hohen Ruhm erlangen, Aber Furcht auch, Schen und Schreden Um fich her verbreiten fonnte. Er war Troubadour, ein Meister In Tengonen, Girventefen, Streitgebichten, Liebesliedern. Er mar Ritter und ein Kriegsheld, Der fich nicht in fleinen Gehben Mit bem erften Beften raufte. Bergogthümer, Ronigreiche Bracht' er in Tumult und Aufruhr, Stachelte jum Bruberfriege Und zur offenen Empörung Begen ihren eignen Bater Ronig Beinrichs tapfre Cohne, Bald mit biefem, bald mit jenem Gid befreundend und verbundend. Tabellofer Cavalier auch War er, formgewandt und vornehm, Und ein Suldiger ber Frauen, Dem's an Liebesabenteuern

Und an Glud babei nicht fehlte. Und auch hier hob er die Augen Soch empor, Mathilbe mar es, Das Gemahl Beinrichs bes Lömen. Gine englische Bringeffin. Die er außer mancher Andern Aus altabligem Gefchlechte Beig umwarb mit feiner Liebe, Sie in feinen Liebern feiernb. Und die Lieder, ob fie Angriff, Streit und Groll und Spott enthielten Dber Sehnsucht und Berlangen, Waren feuerzüngig, gundend, Bon hinreißend hohem Schwunge, Seine Worte fcharf und muchtig Wie fein Langenftog und Schwerthieb. Autafort hieß feine Stammburg In bem Berigord'ichen Bisthum, Bo er aber wenig haufte, Beil er immer unterwegs mar. Banbel fuchend ober ftiftend.

"Bas will Der hier?" fragte Raimond, Sich an Ussalie wendend, "Dieser alte Friedenöstörer, Dem allein im Kampse wohl ist." Aber Ussalie zuckte Mit den Uchseln: "Ich ersahre Niemals, was mein Gatte vorhat. Könntest Du, Germonde, den Deinen Nicht bestragen, was sie brauen?" "Roger? liebe Sail, mas bentft Du!" Sprach Germonde, "ber fagt mir auch nichts." "Etwas ungewöhnlich Ernftem Muß es gelten, benn um Rleines Rühret Bertran feinen Finger," Nahm Bernard bas Wort, "am Enbe Ift's um Raimond von Touloufe, Denn ber Graf wird jett vom Krummftab Bart bedrängt und angefeindet, Weil er feine Unterthanen Gegen Drud und Übergriffe Undulbfamer Glaubensftrenae Treulich schützt, und barum ift er Dem verfolgungsfücht'gen Rlerus Lange ichon ein Dorn im Auge. Db Bertran be Born nun für ihn Dber wiber ihn bas Schwert gieht, Wer fann's miffen als er felber!" "Seine Silfe giebt ben Musichlag Dem gefährlichften Beginnen, Bei bem er bie Sand im Spiel hat, Und ber Rampfhahn magt bas Söchste," Sprach Raimond von Miraval. "Im Turnier ift er gefürchtet Wie im Feld, jedoch am meiften, Wenn er feine Girventefen, Wilbe Leibenschaft entfesselnd, Fadeln gleich ins Land hinschleubert, Bellen Brand bamit entfachend. Wo er hinkommt, fat er Zwietracht, Beftig, ruhelos, unbeugfam

Ift fein Ginn, fein Ehrgeis glübend, Und wenn über biefe Schwelle Er ben ftets bespornten Fuß fest, Bringt er nichts als Streit und Unbeil." "Alfo muffen wir's erfahren," Kiel Tiberge ein, "was hier vorgeht, Was fie hier zusammenrühren Mit dem Seter und Berschwörer. Wenn fie's und nicht felber fagen. Was ich freilich ftark bezweifle, Run, fo muffen ihrem Schweigen Wir mit einer Lift begegnen Und mit einem ledern Röber Un ber ausgeworfnen Ungel Einen biefer ftummen Gifche Rirren, bis er barauf anbeißt, Und sobald er eingefangen. Das Geheimniß ihm entloden." Als die Gräfin fo gefprochen, Leuchtet' es in Loba's Antlit Blithell auf, benn Augenblicks mar Eine Lift ihr eingefallen, Die jum 3mede trefflich taugte. Lächelnd und geheim frohlodend Rehrte fie fich ab und bachte: Run, folch einen Röber hab' ich, Und ob Der, bem ich ihn werfe, Darauf anbeißt, - ha! ich mein' es!

Bei bem Mittagsmahl, bas heute Gang besonders glänzend ausfiel,

Gab fich Jeder redlich Mühe, Möglichst unbefangnen Frohsinn Im Gefprach jur Schau zu tragen, Bas bann auch zur Folge hatte, Daß ein leiblich Ginvernehmen Und ein ziemliches Behagen Balb in ber Gefellichaft Plat griff. Die zwei neuen Gafte brachten Frischen Stoff zur Unterhaltung, Schienen hier fich wohl zu fühlen, Und von ihnen aufgemuntert, Ward auch Guiraud mittheilsamer Und für Schimpf und Scherz empfänglich. Dennoch rubte manchmal forschend Auf Bernard fein Blid, und plotlich Rief er übern Tisch hinüber: "Berr, ich muß es fehr bedauern, Dag es Euch hier eine Boche, Wie mir Ferradou, mein Marschall, Schon ergählt hat, schlecht ergangen, Beil Cuch meine Frau nicht vorließ Und Ihr mit ben Dienern unten Euch allein begnügen mußtet." "Leiber fand ich feine Gnabe Vor ber Herrin," lachte Bernard, "Sie verschloß mir ihre Thure, Mein Gefang war nicht willtommen -" "Berr von Bentadour, vergegt nicht, Daß Ihr als Joglar hierher famt!" Unterbrach ihn Affalide, "Als wir wußten, wer Ihr waret,

Saben wir, Germonde, Buiscarda Und ich felbst, Euch gern empfangen, Und Ihr habt mit Guren Liebern Frohe Stunden uns bereitet." "Warum als Joalar verkleidet Ram er zu Dir?" fragte Buiraud. "Beil er -." Uffalide ftodte. "Das, Berr Guiraud," half ihr Loba, "Ift fo Brauch bei Troubadouren, Dag fie manchmal als Joglare Ihre Runft zum Beften geben Und fich bann ins Fäuftchen lachen. Wenn ber Bogel nach ben Gebern Statt nach bem Befang geschätzt wird." "Doch fo lang fich zu versteden Sinter einem falfchen Namen, Welchen Zwed fann bas mohl haben?" Frug migtrauisch noch ber Schlogherr. "Den, ben Guch Frau Loba fagte," Gab Bernard barauf zur Antwort, "Mit Gefange wolln wir wirfen, Aber nicht mit Stand und Namen." "Biele machen's fo, Berr Buiraud," Saate Raimond, "und ich fonnt' Guch Leicht Berftedensnamen nennen, Deren Träger Ihr nicht riethet. Sonberlich bei einem Wettkampf Im Befang ift es fo üblich," Kügt' er noch hinzu, dem Freunde Mit ber aus ber Luft gegriffnen Randbemerkung beizuspringen.

"Wenn ich fampfe," brummte Buiraub, "Rämpf' ich auch mit offnem Belme." "Go? bas werben mir uns merfen," Sprach sofort Tiberge, "vielleicht ift Die Gelegenheit nicht ferne, Euch einmal beim Wort zu nehmen." Damit mar bie Sach' erlebigt; Uffalibe, die gezittert Schon vor einem Friedensbruche, Athmet' auf und mit ihr Mancher, Der bes Wirthes Rachsucht fannte. Loba faate zu Buiscarba: "Reine Gunde giebt's im Leben, Die man Dem nicht gern verziehe, Der fich bas Berdienst erwurbe, Einen eiferfücht'gen Batten Meilenweit entfernt zu halten Ober aus ber Welt zu ichaffen." Und Guiscarda nicte bazu: "Ja, mit Baufen und Trompeten Wird die Hochzeit laut verkündigt, Doch bas mahre Glud ber Liebe Braucht verschwiegenftes Geheimniß. Späheraugen, Laufcherohren Sind ihr läftig und gefährlich, Und bie Gifersucht bes Ginen Schmiebet Retten für ben Unbern." In ber regen Unterhaltung, Welche die gewandten Gafte Richt ins Stoden tommen liegen,

War ber Vorfall schnell vergeffen,

Und das Mahl verlief von nun an Bis zu seinem Ende fröhlich Und in ungetrübter Eintracht. Uber Guiraud hatte heimlich Auf Bernard und Assalte Nach wie vor ein wachsam Auge.

Um Spätnachmittage, beute Raum erwartet noch von Guiraud, Schwang Bertran be Born im Burghof Sich vom Pferd und fand, vom Marschall Singeleitet, Die Gefellichaft Nah dem Schlosse bei ber Ulme. Bang im Barnifch fam ber Ritter, Eine mächtige Erscheinung, Soch und ftolg, mit ernftem Ausbrud Im gebräunten Angefichte. Eine breit gewölbte Stirne, Blühende, faft broh'nde Mugen, Tief in ihren Söhlen liegend, Und die festgeschlossnen Lippen Über einem ftarten Rinne Liegen große Rraft bes Willens, Grübelnbe Gebankenarbeit Und Verschlagenheit vermuthen. Rach bem Willfommstrunf begaben Dhne Saumen die fünf herren, Bertran, Guiraud, Roger, Roftan, Savaric, fich mit einander In bas Chlog, um Rath zu halten. "Nun geht's los mit ber Berschwörung,"

Wandte sich Guiscarba lachend Bu ben andern bei ber Ulme Unruhvoll Burüdgebliebnen. "Wenn ich doch ein Mäuschen mare Dber nur ein schwirrend Müdlein, Die Berathung zu belaufchen!" "Lagt es gleich uns ausbedingen," Sprach Germonde, "wer von uns Sieben Das Geringfte nur berausfriegt Bom Geheimniß, hat's den Andern Unverzüglich mitzutheilen!" "Wenn ihm aber," meinte Raimond, "Strenges Schweigen auferlegt wird?" "Wenn auch, Raimond! unter uns hier Bilt's nicht," rief Tiberge entschieben. "Der Berfpruch, ben wir uns thun bier, Geht jedwedem Zugeftandniß Des Entbeders, ftill ju ichweigen, Jehllos vor, und wir entbinden Banglich ihn von dem Gelöbnig." "Muß man in bem Fall auch fagen, Bie man es herausgebracht hat. Das Beheimniß?" fragte Loba. "Rein!" erwiebert' Affalibe, "Weg' und Mittel, Art und Beife, Wie man es erfuhr, ju fagen Dber aber zu verschweigen Bleibe Jebem überlaffen."

Als man an ber Abendtafel Wieder sich versammelt hatte,

Waren die fünf Beimlichthuer In der allerbeften Laune, Bon ber furgen Borberathung Offenbar burchaus befriedigt. Diefe aute Stimmung fuchten Run bie Damen auszunuten, Um burch Liebensmurbigfeiten Die Berfchwiegenen zu reigen Und zum Reben zu bewegen. Bertran grabe gegenüber Sag Tiberge und schritt zum Angriff Gegen ihn mit allen Waffen Ihrer angebornen Anmuth Und dem raschen Ungeftume Ihres maurifchen Geblütes. Erst von seinen Liedern sprach fie, Die fie über Alles lobte, Dann mit leifen Unfpielungen Ram fie ihm auf feinen Ginfluß Bei den Mächtigsten im Lande, Über die fie, Namen nennend, Seine Meinung hören wollte. Endlich ftellte fie ihm Fragen, Wohin er von hieraus weiter Seines Roffes Trab zu lenken, Db in Autafort er wieder Längre Zeit zu bleiben bächte, Db er zum Marienfeste In les Baux erscheinen murbe Und noch mehr ber Art. Dem Klugen, Der dies Spiel und feine Abficht

Gleich von Anfang an burchichaute, Macht' es großen Spaß, er gab ihr Artig und gefällig Antwort, Aus ber fie nicht bas Geringfte Schließen ober rathen fonnte. So bak fie auf ben ihr aalglatt Stets Entidlüpfenben erbokt marb. Einen andern Blan verfolgte, Wie man glauben mußte, Loba, Die Berrn Cavaric bei Tische Begenüber faß. Sie machte Reine Andeutungen, ftellte Reine Fragen, unterhielt fich Mit ihm aber äußerft lebhaft über Dichtungen und Schriften, Die mit Freuden fie gelesen, Deren Inhalt feinesmeges Rlöfterliche Undachtsübung. Conbern Liebesabenteuer. Rede, luftige Geschichten Dber Schilberungen maren, Die bes Lefers Berg bewegten. Loba sprach sehr frei barüber, Co gescheut, fo fein und mitig, Über Sandlung und Versonen Rlar und icharf ihr Urtheil fällend, Daß Berr Cavaric, gefeffelt Bom Gespräch, gang Aug' und Dhr war. Und am meisten mar er Auge Für fein icones Gegenüber. Loba hatte außermählte

Rleibung angelegt zum Abend, Die ben Buchs ber jugenblichen, Beift: und lebensvollen Wittib Aufs Berführerischste zeigte. Ihre großen, bunklen Augen Sandten Savaric beftändig Canfte, fammetweiche, füße Dber brennend heiße Blide, Je nach Wendung des Gefpräches, Und die purpurrothen Lippen, Die fo vollen, fein geschnittnen, Wie fie lächelten und lachten Und fo lieblich fich bewegten, Grad als ob fie loden wollten! Dhne Zweifel schien es Loba Darauf abgefehn zu haben, Savaric fo zu beftriden, Daß zulett er ihrer Bitte. Das Geheimnig ihr zu beichten, Richt mehr widerstehen fonnte. Wenigstens die andern Frauen, Die bas Mühen Loba's merkten. Legten's fo fich aus und hofften, Daß ber Freundin Lift gelänge. Nur Tiberge ward ungeduldig, Und als jest bie Eingeweihten, Mit erhobnen Bechern minkend, Auf ein gut Belingen tranken, Konnte fie die Neugier länger Nicht begahmen; beftig rief fie: "Jett, ihr Berren, offne Belme!

Bie Berr Guirand heute faate. Sprecht, was treibt ihr hier im Schlosse? Das Geheimniß, bas ihr fpinnet, Bollet endlich uns entschleiern!" Eine tiefe Stille folgte Diefen Worten; all bie Unbern, Die bavon nichts wußten, blidten Salb bestürzt und halb beluftiat Auf Tiberge, Bertran und Buiraub, Und man faß in großer Spannung, Bas für Antwort fommen murbe. Doch nicht lang, und — "Eble Gräfin," Sprach Bertran be Born verbindlich. "Wenn wir bei bem ftillen Berfe, Das wir fpinnen hier und weben, Barter, weicher Frauenhande Bur Berknüpfung feiner Faben Gines Tags bedürfen follten, Werben wir um beren Silfe Söflich und bescheiben bitten. Doch folang es nicht vonnöthen Und allein wir fertig merben, Möchten wir euch holben Frauen Mit fo fdmeren, ernften Gorgen, Wie fie unfern Rath umfreifen, Nicht ben füßen Schlummer rauben Und euch gern damit verschonen." Run, ba hatte fie's! jum Schaben Auch ben Spott noch, benn ben Schlummer Raubt' ihr ja nicht bie Bewißheit, Bas bie Männer ihr verhehlten,

Sondern rubelofe Reugier, Es von ihnen zu erfahren. Doch fie machte aute Miene Bu bem bofen Spiel, und flüglich Sinter anmuthpollem Lächeln Ihren Grimm verbergend, fprach fie: "Stets follt ihr bereit uns finben. Euch mit Rath und That zu helfen. Wenn ihr folder Gunft uns würdigt." Auf ber Männer Angesichtern Schimmerte bie Schabenfreube, Mus ber Frauen Augen blidte Das verichwiegene Bedauern Über ben miklungnen Borftok Begen bas fo feft verschangte, Undurchdringliche Geheimniß, Das burch feine ftrenge Sutung Rur noch räthfelhafter murbe. Raimond und Bernard, verbroffen, Daß bie andern herrn auch fie nicht Ins Bertrauen gogen, ichauten Mürrisch brein auf ihren Blaten. Loba nur, die nie Bergagte, Lacht' in fich hinein im Stillen: D ihr guten, ichmachen Geelen, Bas ihr euch boch plagt und fümmert! Morgen ftill' ich eure Neugier.

Balb erhob man sich vom Tische. Loba hatte keine Frage, Keine laute, keine leise, Un Berrn Cavaric gerichtet. Mis bie Damen aber fpater Sich zur Ruh begeben wollten, Während noch die herren alle Ginen fleinen, gut gewürzten Schlaftrunt ju genießen bachten, Schien fie fehr erregt, bie Bangen — Bar's vom Beine? war's vom Sprechen? — Glühten ihr wie lichte Rofen, Und herrn Savaric fich nähernd Flüfterte beim Gutenachtgruß Sie ihm etwas zu geschwinde. Freudig schraf er auf, boch eh er Rur ein Wort erwiebern fonnte, Wandte fie fich ab und schloß fich Schnell ben Damen an, bie plaubernb Run hinauf die Treppe ftiegen Und fich, wie auch Loba felber, Jebe in ihr zugewiesnes Eignes Schlafgemach verfügten.

## XVI.

## Die Frauen.



rüh am nächsten Morgen schickte, Mls fie faum bem Bett entftiegen, Loba bie als Rammerjungfer

Gie bedienende Flandrine Gilig zu ben anbern Damen Reih herum und ließ fie bitten, Augenblicks, fo wie fie maren, In ihr Schlafgemach zu fommen, Denn fie hatte Wicht'ges ihnen Im Bertrauen mitzutheilen. Eine nach ber Andern famen Sie gefdwind, ber Labung folgend, Und die schlanken jungen Frauen, Bang nothbürftig nur befleibet, Morgenfrisch und rofig blühend Die Gefichter und die Augen Junkelhell in ber Erregung Einer hochgespannten Reugier, Nahmen Blat auf niebern Schemeln, Sich im Salbfreis überluftig,

Ruschlig bicht zusammenschmiegend, Julius Bolff, Mffalibe.

Raum vor Ungebuld fich laffend. Loba faß auf ihrem Bette. Und verlegen, ichamig lächelnd. Doch qualeich auch triumphirend Sub fie berghaft an: "Sett alfo Rann ich euch es offenbaren. Was die fünf Berschwörer planen." "Wirklich, Loba? haft's erfahren? Die benn? mann benn nur? von mem benn? Rafch erzähle! fag' und Alles!" Schwirrt' und zwitschert' es auf einmal. "Stille boch, ihr Blappermäuler! Lagt mich boch zu Worte kommen!" Juhr fie auf, und Alle schwiegen. "Wift Ihr, wer es ift, bem meutrisch Sie an Ropf und Rragen wollen? Richard Löwenherz, Statthalter Mauitaniens!" Selle Rufe Des Erschredens und bes Unmuths Wurden laut, man frug: "Warum benn? Belder Could wird er bezichtigt?" "Ja," fuhr Loba fort, "die ftolgen Aquitanischen Barone Gind ber Berrichaft überdruffig. Die ber Graf von Boitou. Sagen fie, mit harter Strenge Und mit mancherlei Gewaltthat Gegen Ritterfchaft und Abel Wider Jug und Recht fich anmaßt. Darum wolln fie ihn vertreiben Und an feine Stelle Beinrich.

Seinen altern Bruber, fegen. Bon bem Jeft ber brei Marien In les Baur, wo Richard fein wird, Wie fie fichre Runde haben, Wollen fie mit Lift ihn loden Bur Abtei von Montmajour. Sich bes Grafen bort bemächt'aen Und auf einem ihrer Schlöffer Ihn fo lang gefangen halten, Bis ber heiße Rampf beenbet Und Bring Beinrich eingesett ift." "Ift es möglich! folchen Selben! Richard Löwenherz, den edlen Troubadour, ben ftolgen Sieger In ungähligen Turnieren Und in fühn gewagten Schlachten! Und fo vieler Frauenherzen! Den, ben wollen fie befampfen ?" Riefen nach und burch einander Die barob emporten Frauen. "Aber fage mir nur, Loba," Frug Germonde, "wie haft Du alles Das erfahren? geftern Abend Buftest nichts Du, und heut Morgen -" "Es ift ausgemacht," fiel Loba Ihr ins Wort, "man barf verschweigen, Welche Mittel man gebrauchte." "Aber und fannft Du's boch fagen," Sprach Tiberge, "gesteh' mal offen, Was Du Alles angestellt haft." Wie fie gitterten und brannten,

Ch die Antwort fam von Loba! "Mun, es hat mich - " fprach fie zögernd, "Sat mich einen Ruß gefoftet." "Den vererbten? einen, Loba? Und nun mußt Du mobl von jest an -?" "Reine Fragen!!" rief fie lachend, Rief's und warf fich bin, bas Untlit In ben Riffen schnell vergrabend, Lang vom üpp'gen Saar umfloffen. Dann, nach einem tiefen Schweigen, Dem die Bier auf bas Geftandniß Sinnend, lächelnd fich ergaben. Ward im Rath ber Frau'n beschloffen, Daß man nach Berfpruch und Abkunft Alles dies Bernard und Raimond Chrlich mitzutheilen hatte. "Aber nur nicht, wie ich's Ginem Bon ben Gunf geheim entlocte!" Stellte Loba gur Bedingung. "Nein boch!" fprach Germonde, "bie Beiben Brauchen gar nicht zu erfahren, Wer von uns es ausgespürt hat Und von wem; wenn fie nur wiffen, Belches Gifen man bier beiß macht." "Und bann werben wir mit ihnen Unverzüglich uns berathen," Sprach Tiberge, "wie ber Berfdmorung Wir entgegenwirken fonnen. Um ben Sanditreich zu vereiteln." Mun in voller Gintracht wollten Sich bie Echonen wieber trennen,

Horchten an ber Thur und lugten, Db es braußen auf bem Gange Auch geheuer war und einsam, Und bann flatterten und huschten Die vier Weißen, Leichtgeschürzten Gleich liebreizenden Gespenstern Kichernd flink in ihre Zimmer, Um sich schleunig anzukleiben.

Rach bem Frühmahl, bas fich friedlich Dhne die geringfte Störung, Ja, zum Theil recht frohlich abspann. Schritten die Berfchwörer wieder Un ihr Werk in stummen Banben, Bielten langen Rath und ichrieben Rurge Briefe, Die fie weithin Durch berittne Boten fandten. Die verbundnen Frauen aber Gingen gleich mit ihren trauten Und getreuen Troubadouren Bu ben Sigen an ber Ulme, Bo ben Beiben Affalibe Der Berfchwörung 3med enthüllte. Raimond fcwieg bazu, boch Bernard Braufte heftig auf im Borne: "Nieberträchtiger Berrath ift's, Bon bem alten Unruhftifter Bertran wieber angezettelt, Der nicht Frieden hält im Lande, Immer ichuren muß und heten. Doch ich laffe bie Berfchwörer

Nicht ihr schändliches Gewerbe Unbehelligt weiter treiben, Sondern ftelle fie gur Rebe Und erfläre ihnen offen. Daß ich Richard warnen werbe." "D Bernard!" rief Affalibe, Für des Liebsten Leben bangend, "Daran burft 3hr nimmer benfen. Mutlos murbet Ihr Euch opfern, Denn die zu ber That Entschloffnen Burben fich, wenn ihr Geheimniß Gie burch Guch gefährdet faben, Reinen Augenblid befinnen. Euch mit einem Degenstoße Auf ber Stelle ftumm zu machen." "Darauf mag' ich's," fagte Bernard, "Colch ein tudifches Berbrechen Ungehindert zuzulaffen Dünkt mich ebenso abideulich Als wie baran Theil zu nehmen." "Wenn fie Guch nun aber fragen," Sprach Germonde, "woher Ihr's wußtet, Wollt Ihr etwa bann uns Frauen Dber eine von uns Künfen, Die's mit lobenswerthem Gifer Schlank herausgebracht hat, blogftelln?" Bor ber Frage ftutte Bernard. "Daran bacht' ich nicht," verfett' er. "Zwar, es mare ja boch möglich, Gine von ben Damen hatt' es Mur der liebevollen Silfe

Eines unverhofften Bufalls Bu verbanken, daß fie Alles Co genau erlaufden fonnte." "Liebevoll, - o ja! boch Bufall -?" Lächelte Tiberge und fprach bann: "Nehmet immer an, Berr Bernard, Dag nicht gang und gar nur Bufall, Unverhoffter, blinder Bufall, Es gewesen, sondern bag ber -" "Sonbern bağ ein großes Baaniß Bu bestehn mar," unterbrach fie Loba, fürchtend, daß Tiberge auch Den bezahlten Preis noch angab. "Rurg und aut, Ihr durft ben Berren," Ruhr Tiberge fort, "nicht gestehen, Wo Ihr Gure Renntniß herhabt." "Dann behaupt' ich," fagte Bernard, "Daß ich felber fie belauschte." "Und bas follen fie Guch glauben?" Sprach Guiscarba, "nein, Berr Bernard! Reitet hin zu Richard, warnt ihn, Che bie Berichwörer ahnen, Dag um ihren Plan wir miffen." "Darum braucht er nicht zu reiten," Fiel geschwind ein Uffalide, "Richard marnen fann ein Brief auch, Und für fichern Boten forg' ich." Bernard ichüttelte: "Berrath nun Wieder mit Berrath vergelten Sinterruds und heimlich? niemals! Aug' in Auge, offnen Belmes,

Wie Berr Guiraud fagte, will ich Ihren frevelhaften Unichlag Ihnen aus ben Bahnen reißen!" "Thut es nicht. Bernard! Ihr fennt nicht Diefer Bolfe blut'ae Bilbheit," Flehte anastvoll Affalide. "Rämpfen fie benn offnen Belmes?" Sprach Tiberge, "Raimond, Ihr schweiget, Sagt auch endlich Gure Meinung!" "Lang schon überleg' ich, Theure!" Nahm Raimond bas Wort. "Wenn Bernard Drauf besteht, sich einzumischen, -"Sa, bas thu' ich, fein Bebenfen Sält mich bavon ab," rief Bernard. Geh' ich einen einz'gen Weg nur, Wie bas möglich ohne bag Du Deines Wiffens Quelle nenneft. Du und ich, wir beibe muffen Bei ben Berren barauf bringen, Selbst uns in ihr Thun und Treiben Einzuweihen, ihnen fagen, Daß es uns verlett' und frantte, Gegen unfre Chre ginge, So bei Seite ftehn zu follen, Bo zu wichtigen Befchlüffen Tapfre Männer fich verbunden. Und da wir ja Ritter maren Chenfo wie fie, fo hatten Anspruch wir auf ihr Bertrauen Und verlangten, zugezogen Und im Rath gehört zu werben.

Behn fie barauf ein, erfahren Wir aus ihrem eignen Munde Ihren Blan, verbanken nicht ihn Einem liebenswürd'gen Bufall Dber einem ftillen Bagnig," Schloß er lächelnd und mit einem Lift'gen Schelmenblid auf Loba. "Raimond," fprach Bernard, bem Freunde Seine Sand entgegenstredend, "Grabe Bege find bie beften, Diefen, ben Du zeigft, ben gehn mir." "Gut! fo werd' ich heute Mittag Cavaric die Fordrung ftellen, Und barüber aufzuklären. Bas die herrn im Schilbe führen. Doch, Bernard, nicht ungefährlich Ift der Gang in Feindes Lager, Das bedenke mohl! wir magen Biel babei, und Gines bitt' ich: Sore die Beschwerben alle, Die fie gegen Richard haben, Weniastens erft an in Rube, Ch Du ihnen Deinen Sandichuh Bor bie Fuße mirfft im Streite. Und ich fann Dir nicht versprechen, Weiß es nicht im Voraus, ob ich Bang auf Deiner Geite fteben, Deine Meinung theilen merbe." "Thue Du nach Deinem Dunken," Sprach Bernard, die Stirne frausend, "Mein Berhalten find' ich felber."

Bei bem muthigen Beschluffe Rach bem Borfchlag Raimonds blieb es. Mus ber Ulme breitem Schatten Ging man in bas Thal, und Jeber War für fich mit bem Befprochnen In Gebanten noch beschäftigt. Mit Buiscarba feitwärts manbelnb Und ben Urm in ihren legend Sprach Germonde: "Es ift fein 3meifel. Daß wir ohne jenes Tobten Minneluftiges Bermächtniß Bon bem bamit traut Entlockten Noch nicht bas Gerinafte mußten. Und boch municht' ich jett, mir hatten Nie etwas bapon pernommen. In ein wichtiges Geheimniß Sich zu brangen ober auch nur Als ein gänglich Unberufner Es zu miffen bringt Befahr oft." "Grabe fo, Germonde, bent' ich auch," Sprach Guiscarba. "Wenn bie Beiben. Cavaric und jener Golfier, Als fie jum Turniere ritten, Sätten fern nur ahnen fonnen, Bas aus bem vererbten Ruffe Roch erwachsen tann, fie hatten Nicht gesvielt mit foldem Pfande." -

Nachmittags, nach einer kurzen Freundschaftlichen Unterredung Zwischen Savaric und Raimond

War, der beiden Troubadoure Bunfch, am Rathe Theil zu nehmen. Allerdings begreiflich findend, Savaric fofort erbötig, Ihn den Herren vorzutragen Und bei ihnen zu vertreten. Diefer Schritt mar von Erfolg auch. Trot bes Anfangs fehr entschiednen Widerfpruchs von Seiten Guirauds Und Bertrans de Born gelang es Endlich boch ben andern Dreien, Die Gemährung burchzuseten. Und als fich am andern Morgen Die Berichwornen gur Berathung Wieberum gurudgiehn wollten, Forderte Bertran die beiben Noch bis jett nicht Eingeweihten Böflich auf, fich anzuschließen. Dies geschah; bie herren alle Gingen ab, boch Affalibe Blidte forgenvollen Bergens Bernard nach, als er mit feftem, Finfterm Ausbrud im Gefichte Reben Guiraud aus bem Saal fchritt.

#### XVII.

#### Der Streit.



elber habt ihr Herren gefordert, Zweck und Ziel ber hier getroffnen Abredungen zu vernehmen

Und baran euch zu betheil'gen. Wir willfahren eurem Wunsche Und vertrau'n euch; also höret!" Co in bem Berathungszimmer Sprach Bertran be Born als Schildherr Bu ben beiden Troubadouren. Darauf fett' er ihnen flärlich Und ausführlich aus einander, Welche Grunde bie im Schloffe Bier Berfammelten bewögen, Sich mit Lielen ihres Gleichen Begen Richard zu erheben Und ihn feiner Macht und Stellung Wegen Migbrauchs zu entfleiben. Ceine Berrichsucht und fein Sochmuth, Momit er bie Cbelleute Und die Freien wie Bafallen Bu behandeln fich erfühnte,

Wären nicht mehr zu ertragen. In gefchwollnem Gigendunkel Makte er fich unbefuate Soheitsrechte an im Lande, Leate Lasten auf und Bflichten Und verlangte Sulbigungen, Die ihm feinesmegs gebührten. Gine fefte Trut= und Zwingburg, Schloß Clairvaur, hatt' er errichtet Auf benachbartem Gebiete, Das ihm gar nicht unterthänig. Bar nicht lebenspflichtig mare. Billigen, gerechten Bunfchen Bar' er, voll von Selbstbewußtsein Und fich für unfehlbar haltend, Abgeneigt und unzugänglich. Darum müßten mit Gewalt fie Jett ihm ihren Willen zeigen. West entschlossen, fich nicht länger Unterjochen und wie Anechte Schmachvoll beugen fich zu laffen.

Dhne ben gewandten Redner Durch ein Wort zu unterbrechen Hatten ihm die beiden Freunde Zugehört bis zu dem Schlusse, Den er mit der Kraft der Stimme Wie ein seierliches Siegel Unter acta clausa setze. Run erhob sich zur Entgegnung Bernard, tief erregt im Innern,

Außerlich jedoch zu Unfang Ruh und Mäßigung bewahrend. "Gure Rlagen und Befchwerben Gegen Richard, eble Berren," Fing er an, "fann ich nicht prufen Und daher nicht widerlegen. Doch, verzeiht, ich bin ber Meinung, Es giebt Mittel noch und Wege Undrer Urt, fie abzuftellen, Als Berichwörung und Gewaltthat. Wenn ihr einen Rath beriefet Mus ben vornehmften Gefchlechtern Und auch aus geringern Ständen, Der mit Bollmacht untersuchte Und mit weisem Mag entschiebe, Wo bas Recht ift, wo bas Unrecht, Und mit ernstem, starkem Nachbruck Ungebühr und Übergriffe Bu befeitigen verftunde, Sollte bas nicht von Erfolg fein? Ihr nun wollt ben Sohn bes Rönigs, Der Statthalter ift im Lanbe Und freigebig wie kein Andrer, Ungewarnt und ohne vorher Ihm die Tehde anzusagen Sinterliftig überfallen Und ihn ohne Spruch und Urtheil Niebermerfen und entthronen. Das nenn' ich Verrath und Untreu!" Lautes Murren unterbrach ihn. "Ja, ihr Berrn, ich weiß fein andres,

Milbres Wort dafür als biefe. Denkt bes namenlosen Glenbs. Wenn ihr mit bes Rrieges Sadel Boitou, Gupenne, Auverane, Languedoc, Provence in Brand ftedt. Burgen brecht und Städt' und Sofe Rings in Trümmer legt und Afche Und gefegnete Gefilbe, Saat und Ernte, Frucht und Nahrung Nieberstampft, verheert, verwüftet! Denn ein fürchterlicher Rampf mirb's :. Richard auch hat Bundsgenoffen, Mächtige mit Wehr und Waffen, Auch das heer des Königs werdet Ihr auf eurem Wege finden, Und ber Unterlieger endlich In bem einmal heiß entbrannten. Schredlichen Bernichtungsfampfe Sat bei Rachgier und Erbittrung Auf bes Siegers Gnad' und Schonung Run und nimmermehr zu hoffen." "Rrieg ift eben Rrieg, Berr Bernard!" Sprach Bertran be Born, "für Alles, Was Ihr schaubernd da vorausseht. Die Berantwortung zu tragen Sat Graf Richard, ber's verschulbet." "Dreimal wurd' er fich befinnen," Gab Bernard geschwind zur Antwort, "Ch er bas por Gott und Menschen Im Gemiffen auf fich nahme, Denn der Tod von allem Guten.

Allem Schönen mar's und Froben. Blang und Schimmer, Duft und Bluthe Söfischen, beglückten Lebens, Ritterliche Luft ber Manner. Minnigliche Gunft ber Frauen, Der beschwingte Flug ber Beifter, Sochgemuthe Schlag ber Bergen. Saitenfpiel, Gefang und Lieder, Rurg, mas unfrer iconen Beimat Söchsten Ruhm und größte Freude Unterm blauen Simmel ausmacht, Ednell gefnidt am Boben laa' es, Wie in Schmut und Blut gertretne, Jämmerlich gerfette Rofen, Die noch gestern herrlich prangten." "Belch ein Unglud," höhnte Buirand, "Wenn mit foviel Ritterfchilben Sundert Sarfen auch und Lauten Bleich in Stude gingen, bamit Das Geklimper und Gegirre Doch einmal ein Ende nahme!" "Meint 3hr. Berr?" rief Bernard glübend, "Run, fo will ich Euch verfichern, So lang ich es weiß zu hindern, Daß die Sangestunft zerschellt wird Wie ein Speer an Schild und Barnifch, Tret' ich auch auf Tod und Leben Dafür fampfend in die Schranken. Und nun bort, mas ich euch fage! Rann ich nicht euch überreben, Bon Berrath und Rampi zu laffen,

Werf' ich mich aufs Pferd und reite Strads nach Poitou im Trabe, Richard Löwenherz zu marnen." "Bolla, Berr! bas lagt Ihr bleiben!" Trumpfte Buiraud auf, "ich murbe, Ch Ihr in ben Sattel famet. Euch ein unvorhergefeh'nes Kleines Sinderniß bereiten." "Rubig, Freund!" ermahnt' ihn Bertran, Und nachdem fich bie Bewegung Und ber Ausbruch tiefen Unmuths Über die Erklärung Bernards In bem Kreis beschwichtigt hatte, Fuhr er fort: "Und Ihr, Berr Raimond? Welche Stellung nehmet Ihr ein?" "Mit euch gehn in biefem Rampfe Werd' ich nicht," verfette Raimond Sehr beftimmt, "und fonnt' ich felber Ihn verhüten, that' ich's ficher. Doch ihr werbet, wenn er ausbricht, Much in ber Gefolgschaft Richards Meinen Selmbuich nicht erbliden. Denn bie Rlagen gegen ihn find Leiber ja zum Theil begründet. Aber Richard ist ein Seld boch Und ein Ritter, wie ihr wenig Seines Gleichen finden werbet. Und ist Troubadour; ich ehr' ihn Trot ber mannigfachen Schatten, Die fein ftrahlend Bild verdunkeln. Darum möcht' ich ihm zu Bunften

Julius Bolff, Affalibe.

Roch ein Wort jum Frieden reben Und den Rath euch geben, offen Bor ben Fürften hingutreten Und in ehrlicher Verhandlung Rüg' und Streit mit ihm ju fchlichten." "Diefer Rath ift überflüffig," Sprach Bertran be Born, "und fommt auch Jett zu spät; noch zu verhandeln Mit bem Grafen ift nicht möglich, Seine Abfetung beschloffen, Und fie muß ben Stolzen treffen, Eh er ahnt, was ihm bevorsteht." "Aber fangen follt ihr nicht ihn!" Rief Bernard und schlug ergrimmenb Auf ben Tisch, "ich sag' euch nochmals: Ich begebe mich zu Nichard Und entded' ihm die Berschwörung, Dag er nicht unvorbereitet -" "Sa, Berrather!" schimpfte Guiraud, Büthend auf vom Stuhle fahrend, Auf ben Savaric ihn wieber Nur mit Mühe niederdrückte. Bertran auch erhob bie Stimme Mächtig jett: "Jawohl! Berrath mar's Und Bertrauensbruch, fobald 3hr Bon bem hier geheim Gepflognen Rur ein Wort verlauten ließet." "Sabt Ihr Guch hier eingeschlichen," Fing auch Roger an im Zorne, "Rundschaft wider uns zu treiben Und bann mit Berrath und Arglift

Unfre Plane zu burchfreugen?" "Bas? Berrath? Berrath?" rief Bernard, "Ihr wollt von Berrath noch reden? Wer benn find hier bie Berräther? Ihr boch nur! ihr All zusammen, Die ihr tüdisch, hinterliftig Euch verschwört zum Überfalle -" "Bernard, hütet Gure Bunge!" Unterbrach ihn Roftan brobend. "Schwört uns Schweigen! ober aber Ein verlorner Mann fteht vor uns," Donnerte Bertran be Born jest Finftern Blide, gefurchter Stirne. "Eins nur fdmör' ich," rief ihm Bernard Tropig Aug' in Aug' entgegen, "Die Berrather zu entlarven -" "Nieder mit ihm!" brullte Buiraud. "In ben Thurm mit ihm!" fchrie Roger. Alle fprangen auf, bie Stuble Fielen um, und die Berfchwornen Drangen polternd ein auf Bernard. Savaric und Raimond marfen Sich bazwischen, ihn zu schüten, Mule ftritten, fchrien und tobten, Bertran nur verhielt fich ruhig. Da, im lautesten Tumulte Bing mit einem Mal die Thur auf, Und in Saft hereingefturmt fam Uffalibe. Schnell entschloffen Schuf fie freie Bahn fich, ftellte Mit bem Ruden fich vor Bernard,

Und die Arme por ihn breitend Stieß fie aus, nad Athem ringend: "Reiner rühr' ihn an!!" Gie ftanben Wie gebannt von ihrem Blide, Starrten lautlos auf die Bleiche, Die fo helbenmuthia auftrat. "Was willft Du hier?" fauchte Buiraub, "Saft gehorcht wie eine Bofe?" "Borchen?" fagte fie verächtlich, "Bei bem Larm, ben ihr vollführet, Daß bie Banbe bavon fcuttern, War bas Sorchen nicht vonnöthen." "Was dann willft Du?" schnob er wieder. "Ginen Gaft will ich beschützen, Ich, ein Weib nur, wenn bie Ritter Uflicht und Ehre gang vergeffen," Sprach mit Soheit Affalibe. "Deinen Gaft und ben Joalar auch. Tempsperbut, ber fo verftohlen Auf ben Bangen hier umberschleicht Wie ber Marber nach ben Tauben! Beit und Leben hat verloren, Wer es maat, Verrath zu üben, Deine Gunft wird ihn nicht retten," Knirschte Guiraud, roth vor Ingrimm Und mit einem gift'gen Blide. "Wer bem Sanger nur ein Saar frummt," Rief sie, "sei verflucht auf ewig! Freund und Frohn foll ihn verlaffen, Saus und Berd foll ihm zerfallen, Mug' erlöschen, Arm erlahmen,

Beimatlos, verfolgt, verfehmet Soll er fein, auf Erben ehrlos Und verdammt am jungften Tage!" Wie fie ftand, hoch aufgerichtet, Bebend, glübend, in ben Augen Ein prophetisch Wetterleuchten Und die Sand jum Simmel ftredend, Sahn die Männer fie mit Staunen, Ja, mit einer icheu'n Bewundrung, Reiner bracht' ein Wort zu Wege. Dann, nach einem feelenvollen, Tiefen Blid auf ben Geliebten Sprach fie noch einmal mit Nachbrud: "Bon euch All'n und Jebem einzeln Forbre ich bas Berg bes Sangers Ungefränft in feinem Schlagen Für bes Lebens höchfte Freuden!" Und mit frei erhobnem Saupte Schritt fie ftolz aus bem Gemache.

Ein beklommnes und verdrosses Schweigen der Beschämung herrschte Bei den zur Vernunft Gebrachten, Daß ein Weib ihr ungeschlachtes, Sinnlos ausgelasses Wüthen Bänd'gen mußte. Doch die Ritter, Deren Schlachtruf war im Felde: Denket eurer Damen! beugten Sich dem Wort aus Frauenmunde, Das so machtvoll auf sie wirkte, Gaben's auf, den Sänger weiter

Ru bebroben noch und ließen Ihn in Frieden. Bertran endlich Wandte fich zu ihm und fragte: "Wollt vor und Ihr Gure Bunge Run mit einem Gibichwur binben ?" "Rein!" fprach Bernard, "nun und nimmer!" "Alfo bleibt er mein Befananer." Schnarrte Buiraud wild frohlodend. Bertran fprach : "Gewiß! bas bleibt er. Aber als Dein Gaft nur, Guiraub! Richt im Thurme, nicht in Fesseln. Menn mit einem andern Mort er Sich verpflichten will. Gelobt 3hr, Berr von Bentadour, niemalen Schloß Mercoeur und feinen Bannfreis Dhne Buftimmung und Willen Eures Wirthes zu verlaffen ?" "Auf mein Ritterwort gelob' ich's!" Ram es feft von Bernards Munbe Nach nur furgem Überlegen. "Gebt ben Sanbichlag!" In Die Rechte Bertrans fchlug bie Sand bes Cangers. "Und Du, Guiraub, wirft als freien, Ritterlichen Gaft ihn halten?" "Coll gefcheben," fnurrte Guiraub. "Dann gehabt Euch wohl, Berr! nehmet Die Berfichrung, bag ich Gurer Stets in Ehren benten merbe!"

Bernard und Raimond verließen Schweigend bas Berathungszimmer

Und begaben fich, ergriffen Bon ber Dinge ungeahntem, Unberechenbarem Ausgang, In die Salle, wo die Damen, Ausgenommen Affalibe, Boll Begierbe, von bem Borfall Noch bas Nähere zu hören, Anastbedrückt beifammen waren. Raimond ftillte bies Berlangen Und berichtete getreulich, Bas geschehn war und beschloffen. Bernard eilte ichweren Bergens, Affaliden aufzusuchen, Und er mußte fie ju finden. In der heftigften Erregung Bitternd flog fie an die Bruft ihm, Brekt' ihn an sich, weint' und schluchzte. "Fren' Dich boch, Geliebte!" rief er, "Freue Dich, ich bleibe bei Dir! Der Befangne Buirauds bin ich, Aber frei und ungebunden, Darf im Schloß, in Thal und Bergen Mich bewegen nach Belieben. Rur bie Grengen bes Gebietes Bon Mercoeur nicht zu verlaffen Mußt' ich angeloben, fonften Sätten fie mich eingeferfert." Erft ein Jubelruf ber Freude Brach hervor ihr bei ber Nachricht, Und fie fah ihm überglüdlich, Strahlend ins Geficht und füßt' ihn.

Aber bann es ichnell erfaffend. Belche Folgen und Gefahren Ihn bedrohten, fprach fie angftlich: "Bleibst boch immer fein Gefangner, Bift in ber Gewalt bes Argen, Und mir banat um Dich, Geliebter! Denn ich hab's gefehn, er haßt Dich." "Grame Dich um mich nicht, Liebste!" Sprach Bernard, fie gartlich troftend Und die Sorgen, die ihn felber Sett erfüllten, ihr verbergend. "Bernard, ach! wir find verloren," Rief verzweifelnd Affalide. "Guirand abnt, - nein, weiß nun Alles; Deutlich hab' ich unfre Liebe Gelbit bem Bütherich verrathen, Als ich in ber Angft bes Bergens Unvorsichtig für Dich einsprang, Und er mirb nun an uns beiben Seine blut'ge Rache nehmen. Bernard, woll'n, eh bas Berhängniß Uns ereilt mit feinen Schreden, Wollen wir zusammen fterben? Bier! hierher ein guter Dolchftoß, Und dies Berg, das voll von Liebe Mur für Dich geflopft, gefampft hat, Findet endlich Ruh und Frieden. D wie fuß aus Deinen Sanben Wäre mir ber Tob, mein Bernard! Alles haft Du mir gegeben, Alles Glud, bas größte, höchfte,

Das zu finden ist auf Erden; Thu mir auch noch biese Liebe, Gieb mir auch den Tod noch, Bernard! Dann, — wenn ich bahingesunken, Folgest Du mir, im Vergehen Schlingst um mich zum letten Male Du den Arm, und unfre Seelen Schweben ungetrennt selbander Auf zum Lichte wie zwei Falsen, Die im Atherblau verschwinden.

"Nein, Geliebte! laß bem Schickal Muthig uns die Stirne bieten.
Menschen können es nicht wenden,
Aber ihm zuvorzukommen,
Eigenmächtig einzugreifen
In die Speichen seines Nades,
Niemand soll's, der von der Hoffnung
Noch nicht nahm den letzten Abschied."
"Hoffnung, Bernard? wir noch hoffen?"
Sprach sie mit dem Haupte schüttelnd
Und mit schmerzenstiesem Blicke.

"Ja, noch hoffen, Affalibe! Laß uns leben in der Liebe, So lang Die da droben wollen, Daß wir lieben uns und leben! Kommt der Tod, dann auch in Liebe Wird er uns zur Stunde finden, Nicht in Ewiakeit uns scheiben."

Innig hielt er fie umschlungen, Bis fie, fanst sich ihm entwindend, Ihre Thränen trodnend, sagte:

"Komm hinunter zu ben Freunden! Morgen wollen sie von hinnen, Wie Germonde mir heute sagte; Loba nur wird bleiben, hoff' ich." Und sie gingen beide schweigend, Hand in Hand hinab zum Saale.

Andern Tages fam's zum Aufbruch. Alle rufteten gur Reife, Welche dahin, Andre dorthin, Um fich eine Woche fpater Wieber in les Baug zu treffen, In gespanntefter Erwartung, Db Graf Richard bort ericheinen Und wie ber geplante Anschlag Begen ihn verlaufen murbe. Raimond hatte fich im Stillen Borgenommen, Die Berichwörer Bwar nicht offen zu verrathen, Doch foviel in feiner Macht ftand, Richard bavon abzuhalten, Sich nach Montmajour zu magen, Wo ihm Sinterhalt gelegt marb. Die Berschwornen aber maren über Alles, mas geschehen Und auch wie's geschehen follte, Böllig einig und im Rlaren, Satten sich jedoch verpflichtet. Einzeln nichts zu unternehmen, Eh nicht Alle, Die betheiligt, In les Baug verfammelt maren.

Man nahm Abschied, und als Erfter Ritt Bertran de Born pon dannen Bu Graf Guido von Auvergne, Ginem Mitglied ber Berfchwörung, Ihm die letten Abmachungen Davon mündlich zu vertrauen. Savaric und Roftan ritten Nach Liet, bes Lettern Schloffe, Nah bei Tarascon gelegen. Roger und Germonde begaben Sich nach ihrem Seim, Buiscarba Bur Gefellichaft mit fich nehmenb. Traulich mit einander zogen Raimond und Tiberge bes Weges Bu Graf Rambaud von Drange. Bernard aber mußte bleiben In Mercoeur, und Loba that es Gern auf Affalibens Bitte. Um die Liebenden mit Guiraud Richt im Schloß allein zu laffen. Als die letten aller Gafte Grugend aus bem Schloghof ritten, Standen Uffalid' und Loba Dben boch auf bem Altane, Winkten ihnen zu und nichten, Wie von unten jene riefen: "In les Baur auf Wiederfeben!"

#### XVIII.

#### Das Felt der drei Marien.



Biel taufend Bergen hoffnungsfroh Entgegenklopften, entgegenharrten, Mls murd' ein Wunder offenbar, Und jedes hatte zu erwarten Davon, mas ihm bas Liebste mar. Rein Mensch schien ba zu Saus geblieben Im gangen Umfreis, meilenweit, Co ftromte Bolf herbei, getrieben Salb von bem Drang, in Frommigfeit Gelübbe bankbar zu erfüllen Um Gnabenbild ber brei Marien. Beschwerniß ihnen zu enthüllen Und flehend im Gebet zu fnien, Salb von der Luft, fich zu vergnügen In unerfättlicher Begier Un immer neuen Wanderzügen

Und an bes Sofes Schmud und Bier. Der Landmann fam, ber Fischerknabe, Die Winger, Schiffer, Sandwerksleut, Die Birten mit bem Dreigadftabe Bon Berben, in ber Crau gerftreut, Mit Weib und Rind bahergezogen Wie Aufgebot von Beeresmacht In lautem Durcheinanderwogen, In bunter, malerischer Tracht. Bon einem Stengel Schilf gehalten, Der kleinen Umpel ichwebend Licht Schien auf bewegliche Geftalten Und manch gebräuntes Angesicht, Die in ben Säufern Wohnung fanben, Co lang noch Raum mar in les Baur. Um Berbe fagen ober ftanden Und lagerten auf Laub und Stroh. Doch bie gehöhlten Steingelaffe. Gaftfreundlich Jedem aufgethan, Bermochten nicht ber Fremden Maffe Bu bergen bei bes Geftes Rahn. Der Waller frausestes Gewimmel Blieb obbachlos bei eines Epans Beflader unter freiem Simmel Im offnen Wirthshaus Cantt Julians. Jedoch fie maren trot ber Reife Lebhaft, geschwätig und erregt. Ergötten fich auf jebe Beife Und trieben Kurzweil unentwegt. Bis in bie fpate Nacht erklangen Die Lauten, Floten und Schalmei'n,

Joglare fiebelten und fangen, Und Alt' und Junge stimmten ein. Hell klapperten bie Castagnetten, Dumpf wirbelte bas Tambourin, Es hallte von ben Felsenketten Das Fest ber heil'gen brei Marien.

Soch oben war im Kürftenschloffe Befüllt ber Riefenbau von Stein, Die breiten, räumigen Beichoffe Bis in bas lette Rämmerlein Bon ritterlichen Berrn und Damen, Den Gaften, die von nah und fern, Gleichwie von ihm geleitet, famen Bu bes Rometen Gilberftern, Der mit ben fechzehn Strahlen gleißend Bom hohen, fteilen Kelfenneft Weit in die Lande ichien, verheißend Gin unvergleichlich Freudenfeft. Allein auch unter feinem Glanze Gebrach es endlich boch an Raum, Manch tapfere, berühmte Lange, Mand eble Frau fand Berberg faum In einem andern, nahen Schloffe, In Baradou und Montpaon, Do Plat für Reiter mar und Roffe, In Arles, Fontvieille und Tarascon. Bon baber famen fie geritten Schon Morgens nach les Baur herauf, Willfommen bort und wohlgelitten Als Gafte für bes Tages Lauf.

Da mar ein unaufhörlich Treiben, Ein ftetes Sin= und Wideraehn, Rur nicht auf einer Stelle bleiben! Schien hier zur Lofung außerfehn. Man mar beständig auf ben Gugen Treppauf, treppab, hinaus, herein, Und ward nicht fertig mit Begrüßen Befannter bei bem Stellbichein. Das fich bes Landes Abel jährlich Bier gab auf biefem Gelsplateau, Denn fah man fonft fich noch fo fparlich. Befchah's boch ficher in les Baur. Die Tische standen ichon von frühe Bebedt, und Wein flog überall, Es hatte feine Blag' und Mühe Berr Palaffol, ber Seneschall. Und diese Bracht! Kurft Barral zeigte Sich als ein königlicher Wirth, Der gern jum Überfluffe neigte, Bar fo von Gaften er umidwirrt. Es fanden Grafen und Barone Mit ihres Namens Klang und Kraft So viel sich ein, als mar' zum Throne Gelaben alle Ritterfchaft. Die mächtigften Geschlechter maren Bertreten in ber Maffonei, Und Jeber in ben bichten Scharen Bewegte zwanglos fich und frei. Doch die Willfommenften von Allen Die Ganger maren in les Baur, Die Troubadoure, in den Sallen

Längst heimisch hier, und immer wo Ein Fest mit Hut- und Becherschwenken In der Provence vom Himmel siel, Nicht auszusühren, nicht zu denken War's ohne Sang und Saitenspiel. So waren sie auch hier erschienen Bollzählig sast, sich Glück und Gunst Bon holden Frauen zu verdienen Mit ihrer frohen Liederkunst.

Fürstin Bauffette, in ihrer Burbe Gang Unmuth boch, trug fo bequem, So hoheitvoll des Jeftes Burde Wie auf bem Saupt ihr Diabem. Es hatte fich ihr angeschloffen Auf ihren Wunsch, nach ihrer Wahl Ein engrer Rreis von Festgenoffen, Der fie umgab bei Tifch, im Saal, Am Ulmensit und wo fie weilte, Mit heitrer Stirn und ftolgen Brau'n Das Lächeln ihrer Suld vertheilte In wohlerwogenem Bertrau'n. Der hellfte Stern in diesem Rreise War Richard Löwenherz, ber Beld, Der in ber ehrenvollsten Beife Empfangen, überall bas Felb Behauptete in jenen Schlachten, Die man mit heißen Bliden ichlägt Und wo ber Liebe heimlich Trachten Den Siegesfrang von bannen trägt. Nächft ihm Graf Raimond von Toulouse,

Der felber oft von fern und nah Bum festlich frohen Dienst ber Mufe Un feinem Bofe Canger fah. Bon Frauen hatte fich Bauffette, Die Freundinnen bagu gegählt, Die iconften Berlen aus ber Rette Bu ihrem Umgang außerwählt. Es maren folche, beren Winken, Der Mugen Blit und Funkelichein Wetteifern fonnte mit bem Blinken Bon Goldgeschmeid und Ebelftein. Bon Troubadouren jog balb biefen, Bald jenen vor fie, überall Und ftets boch ward von ihr erfiefen Dazu Raimond von Miraval.

Bertran be Born und die Verschwörer Begriffen nicht, warum Guiraud, Der fühnsten einer ber Empörer, Noch immer ausblieb in les Baur. Ihm war die Sichrung übertragen Des Überfalls in Montmajour; Sollt' er fich aus Mercoeur nicht magen Mit bem verftridten Troubadour, Befürchtend, Bernard fonnt' entrinnen Und schnell hierher zu Richard fliehn, Um gegen fie Berrath zu fpinnen, Bevor ihr Anschlag noch gediehn? Nicht ohne Buiraud war zu hoffen, Daß ber geplante Streich gelang, Sie mußten, bis er eingetroffen, Julius Bolff, Mffalibe.

Gebulben fich mit Richards Kana. Manch einen pon ben Gbelleuten Bor Bertran bier ein Grau'n beschlich, Sie trauten ihm nicht, alle icheuten Sein icharfes Wort wie Langenftich. Der Fürft felbit und die Fürftin faben Den finftern, ftreng verschloffnen Mann Faft ungern ihrem Fefte naben, Beil allzu leicht er Streit begann. Und vollends jett war er verbiffen Und wollt' in feiner Ungebuld Erbofit nicht bas Geringfte miffen Bon Kürstenaunft und Frauenhuld. Zwar mußt' er schlau fich zu verftellen, 3mang feinen Unmuth mit Befchid, Doch Die ihn fannten, faben ichnellen Manch grimmen Pfeil aus feinem Blid. Sorglich vermied er Richards Nahe, Oft eifria flüsternd mit Rostan, Bielt fich, beständig auf ber Spahe, Meift zu Roger von Gevauban. Und hatt' er ben von Groll burchgornen, Gespannten Blid thalab gelenkt, Murrt' er gu feinen Mitverschwornen: "Sagt mir, was ihr von Buiraud bentt!"

Der höchste Festtag war gekommen, Un bem bie Bilger jebes Jahr Bu ihrer Seele Heil und Frommen Den Heil'gen brachten Opfer bar. Zu einem langen Zug gestaltet,

Bing's von ber Stadt am Schlof vorbei. Und Brunk und Brangen mar entfaltet Bon Laienschaft und Rlerifei. Die ritterlichen Berrn und Damen Mit wohlgeneigtem Gruß und Wort Bu Fuß vom Schloß herunter tamen Bur Stadt an ben Berfammlungsort. Wo alles Bolf icon ihrer harrte. Mit lautem Jubel fie empfing Und auf die Brachtgewänder ftarrte, Un benen jebes Auge hing. Die Gaffen maren mit Gebinben Bon Laub und Blumen überfpannt, Bestreut ber Weg in seinem Winden Mit grunem Schilf und weißem Canb. Ein Berold, ber im Wappenroce Gewoben ben Rometen trug. Mit einem Blumenftrauß am Stode. Eröffnete ben Ballfahrtzug. Dann fam ein Trupp von Musikanten, Der eine fromme Beife blies. Danach bes Fürsten Leibtrabanten In Selm und Barnifch mit bem Spieg. Dann unter einem Balbachine, Der goldbeftidt mar auf Azur, Bing feierlich mit ernfter Miene Birinus, Abt von Montmajour. Ihm folgten Briefter, Ablagbringer Und Mönche nach, ihm traten vor Kreugträger, Knaben, Rauchfaßschwinger, Der Weihrauch wallt' um ihn empor.

Sobann, nach fchlanken Ebelknaben Im Scharlachwams, mit langem Saar, Die blond, die braun, die fcmarz wie Raben, Schritt bas erlauchte Fürftenpaar. Fürst Barral, mit bem Saupte ragend, Co machtbewußt, fo fiegesfroh, Und fich wie eine Königin tragend Die ftrahlende Bauffette von Baug. Dann fam ber Gafte langer Reiben, Gin ichimmernd farbenreiches Band, Bu zwei'n geordnet ober breien, Jedoch nicht ftreng nach Rang und Stand. Und nun im Buge fam gegangen Der Troubadoure freier Bund, Die Saitenfpiele umgehangen, Ein Lächeln um ben Liebermund. Bu ihnen hatte fich gefellet, Bornehm in forglos fichrer Ruh, Co boch er von Geburt geftellet, Doch Richard, Graf von Boitou. Und leichten Schrittes jum Geleite Wie mit bem Fürften ber Bafall Als Chrenpalabin gur Seite Gina ihm Raimond von Miraval. Und hinterbrein die Andern alle, Bertran mit Arnaut von Borneille, Much Marcabrun mit Beir Bibale, Beirol mit Folquet von Marfeille. Gin großer Schwarm, und gang am Ende Schritt ein gar munberliches Baar, Das ichon feit manchen Sahres Wende

Aufs Innigfte befreundet mar. Ein Troubabour in brauner Rutte, Der luft'ge Mond von Montaudon, Und, roth wie eine Sagebutte Bon Ropf zu Fuß, ber Narr Tampon. Doch Giner fehlte bier, in Liebe Bon All'n vermißt, für Alle nur Ein Räthsel, wo grad Diefer bliebe, Das war Bernard von Bentadour. Jett tam ein Saufen von Joglaren, Boran Papiol, in Bertrans Pflicht, Er fang bie Lieder bes Streitbaren. Denn fingen fonnte Bertran nicht. Nun schlossen sich die breiten Massen Der Bilger und bes Bolkes an, Wie sie gestaut sich in ben Gaffen Und ohne fester Ordnung Bann. Und Lieber flangen aus ben Scharen Auf dem gebehnten Weg jum Biel, Bon Troubadouren und Joglaren Begleitet mit der Saiten Spiel. Nach manchem Stoden erft gelangte Der Bug zum Gnadenbild im Thal, Das rings befrängt mit Buchsbaum prangte, Beschienen von ber Conne Strahl. In weitem, bichteftem Gebrange Stand die gefammte Bilgerichaft, Und hier nun rebete gur Menge Der Abt mit murbevoller Rraft. Er flehte zu ben beil'gen Dreien Um Gnad' und Obhut für bas Land,

Der Früchte Bachsthum und Gebeihen, Der Berben Schut, ber Ernte Stand. Er flehte für bas Saus bes Fürften Und für die Sutten, grünbemoft, Für jeber armen Geele Dürften Rach bem erfehnten Simmelstroft. Sobann empfingen allerwegen Im Angesicht ber brei Marien Die Taufende bes Abtes Gegen In tiefer Andacht auf den Anien. Nach ftillen, brünftigen Gebeten Ward wiederum mit Sang und Rlang Bom Zug ber Rüdweg angetreten Den Berg binan, am Schloß entlang. Sier trennten nun bes Fürften Gafte Sowie die Sanger fich vom Troß Des Bolfes, benn nun aab's vom Fefte Die größte Luftbarteit im Schloß. Im Saal, in den Gemächern, Sallen Kand Tafel ftatt mit allem Brunt, Bei Baufen und Drommetenschallen Beichah manch berghaft tiefer Trunk. Und Lachen war und Scharmukieren Beim Minnespiel mit Blid und Wort Und Liebersang und Lautenieren Und Bergensjubel hier und bort. Im Städtchen auch ben Duth fie fühlten Mit Tang und Scherz und Schelmerei, Denn nach bem Gottesbienfte fühlten Sich Alle boppelt leicht und frei. Auch hier die Fiedeln luftig flangen,

Biel bunkle Augen blitten hell, Beiß murben viele braune Bangen, Und frohe Stunden flogen schnell.

Es mar am fpaten Rachmittage, Bu End' im Schloß bas Festgelage, Das üppige mit Trant und Speife, Die Fürstin mit bem Freundestreife Bog fich in ein Gemach gurud, Und heute hatten mehr bas Glud. Daß fie ihr folgen burften bahin. Ihr aber lag es fchwer im Ginn, Daß Affalide heute fehlte, Bernard von Ventadour nicht gahlte Bu ihren Gaften und fogar Auch Loba fern geblieben mar. Nach lettrer schaute mit spähendem Blid Auch immer noch aus herr Savaric, Doch leiber umfonft zu feinem Berdruß, Sehnend fich nach dem ererbten Rug, Dem fie, ba fie ihn einmal gegeben, Burde niemals mehr widerstreben. Auf einmal, unvermuthet und jach, Trat Loba felber ins Gemach. Bereingewantt, hereingefturgt Ram fie im Reitfleid, hochgeschurgt, Athemlos, sprachlos, — "Loba! was ift?" Rief die Fürstin erschrocken, "Du bist Bang außer Faffung! was ift gefcheben? Niemals noch hab' ich fo Dich gefehen." "Uch! wie foll ich es euch nur fagen?"

Schluchzte Loba mit Jammern und Klagen, Händeringend, verzweifelnd im Leide, "Tobt find fie, todt! fie alle beide!"

"Gott im Himmel! fag', wer ist tobt? Mach' ein Ende ber Angst und Noth!"

"Mialid' ift tobt und Bernard, Beide gemorbet hat ber Barbar!" Wie vom Blite getroffen ftanden Alle, daß fie nicht Worte fanden, Mußten fich an bie Stirne greifen, Rühlten finnlos ihr Denken schweifen. Fürft Barral, zuerst gefaßt, Sprach: "Frau Loba, was Ihr in Haft Stießet hervor, ist's wirklich und mahr? Wenn Ihr's vermöget, macht es uns flar!" Loba trodnete sich geschwind Erft bie Mugen, von Thranen blind, Und begann: "Go leiht mir Gehor! Bernard von Bentadour war in Mercoeur, War bei Affaliben zu Gaft, Sang uns Lieber im buftern Balaft, Und als Alle von bannen ritten, Blieb ich mit ihm auf ber Freundin Bitten. Bernard ftreift' in ben Bergen umber, Ginfam jagend mit Bogen und Speer, Blieb ben gangen Tag oft aus, Ram oft fpat in ber Nacht nach Saus. Aber die Zwei — Ich sag' es frei — Affalib' und Bernard, gefunden Satten fie fich und maren verbunden

Innig in Liebe, gehörten fortan Bang mit Leib und Seele fich an. Buirand merkt' es, boch er schwieg, Sag und Rachgier in ihm ftieg Bu einem ungeheuren Plan, -Bort es mit Graufen, mas er gethan! 3ch war mit Affalib' allein, Da trat er zu uns in ben Saal herein. Das Mahl mar bereit, ein Diener fam Und bracht' eine Schuffel; grinfend nahm Das Wort ber Unmensch: Seute beim Birfchen Satt' ich Glüd, erlegt' einen Birichen, Sab' ihm bas Berg aus ber Bruft geriffen, Birichenherz ift ein Lederbiffen, Ließ es Dir braten, nur fur Dich. Sail, ba nimm es, if und fprich, Db es Dir mundet! mir feben gu. Wie Du's speifest in aller Rub. Und Affalide, nicht verwöhnt Von Freundlichkeit und halb verföhnt, Daß Guiraud ihrer nicht vergaß, That ben Gefallen ihm und ag Das ihr bescherte Beuteftud. Da lehnt' er fich im Stuhl gurud Und lachte teuflisch: "Sat's geschmedt? So fei in Bahrheit Dir entbedt, Bas Du gegeffen haft! Du bangtest Ginft um ben Ganger und verlangteft Sein Berg von uns, als wir ihm brohten. Run mohl! mas ich Dir bargeboten, Bar ftatt von einem Birfchen nur -

Das Berg Bernards von Bentadour!" Gin Schrei bes Entfetens tont' in ber Runde, Die ausgestoßen von einem Munde, Alle ftarrten fie wie von Stein, Schauber lief ihnen durchs Gebein. Fern aus bem Saal herüber brang Lachen und Jauchzen und Saitenflang, Biele doch waren herzugekommen, Satten bas Schredliche mitvernommen. Im Gemache bas Schweigen brach Endlich Fürftin Bauffette und fprach: "Rede, Loba, was weiter geschah! Bas that Uffalide ba?" "Sie erhob fich," fuhr Loba fort, "Bleich wie die marmorne Juno bort, Sprach zu bem Mörber in bumpfem Ton: Dies die Untwort auf Deinen Sohn! Des Sangers Berg hat mir gemundet Wie nichts im Leben, ich bin gefundet Bon allem Leib und aller Bein, Nicht andre Speife mehr nehm' ich ein. Sie ging hinaus, wir ahnten nicht Wohin; in ihrer Augen Licht Schien ein verklärter Glang und Schimmer. Ich aber fag gelähmt noch immer, Mls mar' ber Berftand mir abgemäht, Dann eilt' ich ihr nach und - fam ju fpat -- " Sier wollte Loba die Stimme brechen, Sie mußte fich fammeln, um weiter gu fprechen : "Affalide, hoch vom Altan Satte ben Sprung in die Tiefe gethan,

Lag auf den Steinen, des Lebens beraubt, Blutend, zerschmettert das blonde Haupt.

— Wir trugen hinauf sie, in meinem Arm Ruhte die Todte, noch lebenswarm.
Ich habe sie auf ihr Lager gelegt,
Den Mörder aber hinausgesegt.
Und dann — "mein Pferd!" mehr nicht ein Wort,
Und rasend jagt' ich vom Schlosse fort.
Geritten bin ich bei Tag, bei Nacht,
Hab' euch zum Fest die Kunde gebracht,
Daß todt sind Herrin und Troubadour,
Ussalde und Bernard von Bentadour!"

Sie schlug die Hände vors Ungesicht,
Baussette umschlang sie und ließ sie nicht.

Sie hatten erschüttert, im Bergen emport Das Unfagbare. Grau'nvolle gehört. Und bumpfes Schweigen auf Allen lag Wie nach betäubendem Donnerichlag, Die Frauen weinten, die Manner grollten, Buften nicht, mas fie fagen follten. Der Fürst Barral gebacht' im Stillen Un bes Schicffals unbeugfamen Willen. Den am Simmel er las. "Gewarnt Einst vor bem Unheil, bas fie umgarnt, Sab' Affalid' ich," fprach er zu fich, "Ewige Sterne, nie taufchet ihr mich!" Eftephanette von Gantelme Trat vor und fagte: "Wir richten ben Schelm! Weil ich ben Borfit habe grabe Der nächsten Cour b'Umour, fo labe

3ch nach Schloß Romanil euch ein, Da foll bas Urtheil gesprochen fein." "Wozu barüber noch Cour b'Amour? Wir rachen Bernard von Bentabour!" Rief Raimond von Miraval, und Alle Stimmten ihm zu mit lautem Schalle. Nicht Giner mar, ber miberfprach. Reber ben Stab über Buiraub brach. Gelbst feine Freunde, Bertran be Born Und die Verschwornen, geriethen in Born, Daß er burch feine blutige That Rreugte, mas fie beschloffen im Rath, Und fie ben Aufstand, ben fie betrieben, Mußten ins Ungewisse verschieben. Befiegelt war Guirauds Untergang. Der provengalische Abel brang Ginmuthig ftreng auf fein Berberben, Er follte für fein Berbrechen fterben. Gein Schloft und Land vermuftet merben. Sein Stamm und Name getilgt auf Erben.

Still ward es in les Baur, ber Sinn Für lustig Treiben war bahin,
Schwer lasteten nun Gram und Harm,
Es machte sich der Gäste Schwarm
Zum Ausbruch andern Tags bereit.
So ging zu End' in Traurigkeit,
Auf das so hell die Sonne schien,
Das Fest der heil'gen drei Marien.

Kaum eine Woche war verflossen, Nachdem bie grause That enthüllt, Da mar an Guiraub, wie's beichloffen. Das Strafgericht auch ichon erfüllt. Sie maren nach Mercoeur gefommen Mit ritterlicher Waffenmacht Und hatten es mit Sturm genommen, Es scharf berennend Tag und Nacht. Er felber mar im Rampf gefallen, Und nichts blieb, ichauria anzusehn. Bon feines Schloffes ftolgen Sallen Als brandgeschwärzte Mauern ftehn. So mar ber Aluch, ben ausgesprochen Ginft Uffalide, hoch erhört, Der Schild bes Unholds mar zerbrochen, Sein Angebenten nun gerftort. Bernards und Affalibens Leichen Fuhr man zu Schiff die Rhone lang Mit einem Bompe fonder Gleichen Nach Arles und zu ben Alyscamps. Da bettete mit Schmerz und Rlage In großem, feierlichem Bug Man fie in einem Sartophage, Worin für beibe Raum genug. Der Abt von Montmajour, zugegen Im Festornat mit Kreug und Stab, Sprach über fie ben letten Gegen, Loba befrangt' ihr Marmorgrab. Und wie's in Aller Augen thaute, Rahm, eh man von ber Stätte ichieb. Raimond von Miraval die Laute Und sang ben Zwei'n das lette Lieb.

Ihr höret nicht des Spieles Nauschen, Das hier an eurem Sarge klingt, Ihr könnet nicht dem Liede lauschen, Das euch der Schmerz des Freundes singt.

Doch burft ihr Seit' an Seite liegen Nun in ber ewig langen Nacht, Nun ist, den ihr der Welt verschwiegen, Der treuen Liebe Traum vollbracht.

Ihr wart gebunden, euch zu meiben, Doch zu entsagen nicht gewillt, Run brauchet nimmer ihr zu scheiben, Und alle Sehnsucht ist gestillt.

Ihr waret glüdlich ohne Grenzen, Ihr konntet eurem durft'gen Mund Der Freuden Becher voll fredenzen Und leertet ihn bis auf den Grund.

Run ruht von Lust und Leid in Frieden, Bom Drang des Irdischen besreit, Bereint im dunkeln Grab hienieden, Bereint auch in der Herrlichkeit.

Die Sterne wehrten euch im Leben Des Schickfals heiß erflehte Huld, Im Tod ift Alles euch vergeben, Die Liebe fühnt bes Herzens Schuld.

### Inhalt.

|                |     |       |        |       |      |      |     |     |   |  |    |  | Seite |
|----------------|-----|-------|--------|-------|------|------|-----|-----|---|--|----|--|-------|
| I.             | In  | ben ' | Alpi   | nen   |      |      |     |     |   |  |    |  | 1     |
| П.             | Im  | Schl  | OB I   | les ! | Ba   | ur   |     |     |   |  |    |  | 18    |
| III.           | Unt | er be | r U    | lme   |      |      |     |     |   |  |    |  | 44    |
| IV.            | Bei | ben   | heil   | igen  | br   | ei   | Me  | rie | n |  |    |  | 73    |
| $\mathbf{V}$ . | Die | Roje  | ٠.     |       |      |      |     |     |   |  |    |  | 92    |
| VI.            | Im  | Gen   | oitter |       |      |      | •   |     |   |  |    |  | 114   |
| VII.           | Bei | m M   | iftra  | 1     |      |      |     |     |   |  |    |  | 122   |
| VIII.          | 216 | hied  |        |       |      |      |     |     |   |  |    |  | 137   |
| IX.            | In  | சுரி  | oß 9   | Nero  | oei  | ur   |     |     |   |  |    |  | 159   |
| X.             | Der | Jog   | lar    |       |      |      |     |     |   |  | ٠. |  | 184   |
| XI.            | Rän | apfen | be S   | liebe |      |      |     |     |   |  |    |  | 204   |
| XII.           | Unv | erhoi | ftes   | Wi    | ebe  | rfel | en  |     |   |  |    |  | 221   |
| XIII.          | Sar | ıg un | ib e   | aite  | nſp  | iel  |     |     |   |  |    |  | 233   |
| XIV.           | Der | vere  | rbte   | Ru    | B    |      |     |     |   |  |    |  | 260   |
| XV.            | Die | Ber   | dywi   | irer  |      |      |     |     |   |  |    |  | 284   |
| XVI.           | Die | Fra   | uen    |       |      |      |     |     |   |  |    |  | 305   |
| XVII.          |     |       |        |       |      |      |     |     |   |  |    |  | 316   |
| XVIII.         | Dag | Fef   | t bei  | r br  | ei ' | Me   | rie | n   |   |  |    |  | 332   |
|                |     |       |        |       |      |      |     |     |   |  |    |  |       |

# UNIVERSITY LIBRARY PRINCETONING



## UNIVERSITY LIBRARY PRINCETON.N.

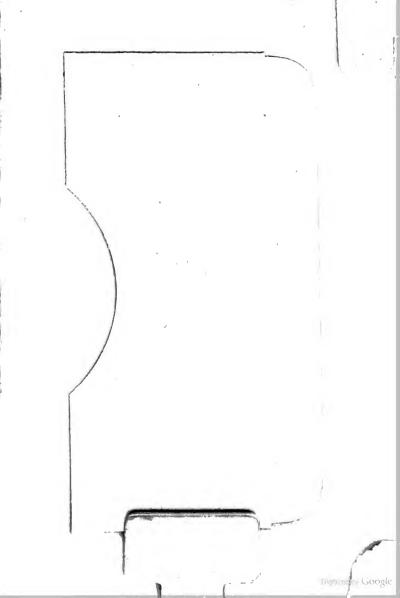

